

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



#### R. und k. Kriegs-Archiv.

Bibliothet.Abtheilung. Eintheilung und Buch=Namme Grundbuch Eremplar .... Karten und Bläne Abbildungen Sonstige Beilagen Seitenzahl .....

Aus Dienft-Boridrift v. 3. 1889, 5. 98:

Nicht-Militars, ferner Militar-Behörden, Officiere und Militarbeamte außerhalb Wien, haben behufs Entleihung von Buchern die Bewilligung der t. und t. Kriegs-Archivs-Direction einzuholen.

Das Beitergeben von entliehenen Buchern an andere Bersonen ift nicht gestattet. Leihzeit 8 Bochen, Berlangerung bei ber Kriege-Archive-

Direction angufprechen. (Burcaur bes Generalftabes und bes Reiche Rricgeminifteriume nach Bebarf.)

Beidabigungen, Randbemertungen verpflichten den Schuldtragenden unbedingt jum Erfat Des Gintaufs= preifes.



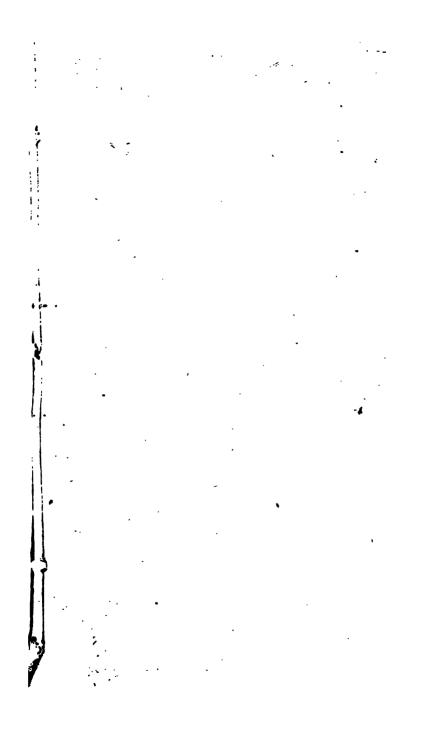



7.7

## Deftreichische militärische

# Beitschrift.

Dritter Band. Giebentes bis Reuntes Seft.

Redacteur: 3. B. Schell.

Wien 1821.

## Destreichische militärische

## Beitschrift.

Siebentes Heft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebafteur : 3. B. Cheis.



23 ien 1821.

Bebruckt bei Anton Gtraus,

K. und k. Kriegs-Archiv.

| Bibliothet.Abtheilung.                  |
|-----------------------------------------|
| Eintheilung und Buch=Namm               |
| Grundbuch 14                            |
| Exemplar 7                              |
| Karten und Pläne                        |
| Abbildungen                             |
| Sonstige Beilagen                       |
| Seitenzahl                              |
| Aus Pienst-Borfdrift v. 3. 1889, 5. 98: |

Militarbeamte auferhalb Wien, haben bebufs Entleihung von Buchern die Bewilligung ber t. und t. Rriegs-Archive-Direction

einzuholen.
Tas Weitergeben von entliehenen Büchern an andere Personen ist nicht gestattet.
Leitzeit 8 Wochen, Berlangerung bei der Kriegs-Archivs-Direction anzuhprechen. (Burcaur des Generalstades und des Meichs-Kriegsministeriums nach Archarl.) Beschändigungen, Randbemertungen verpflichten den Schuldtragenden unbedingt zum Ersat des Einkaufs-

preifes.

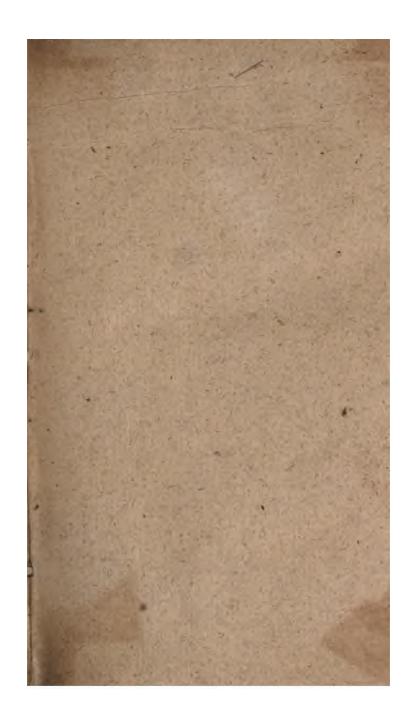



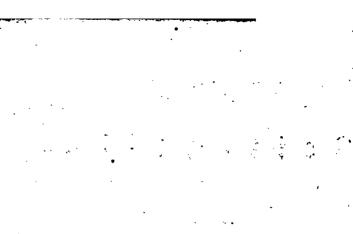

· 보통 발표

the state of the s

## Deftreichische militarische

# Beitschrift.

Dritter Band.

Siebentes bis Reuntes Seft.

Redacteur: 3. B. Schell.

Wien 1821.

Gebrudt bei Anten Strauf.

### Destreichische militärische

## Zeitschrift.

Giebented Seft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebatteur : 3. B. Cheis.



Wien 1821.

Bebrudt bei Anton Strang,

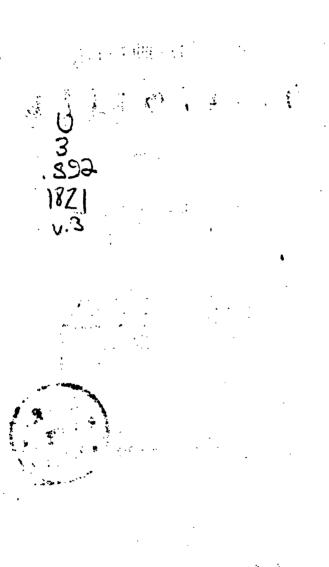

### Darstellung

d e z

Rriege = Ereigniffe im fublichen Frankreich im Jahre 1814.

Bon &. Weigelsperg, Sauptmann im f. f. erften Jager , Batgillon,
Dit einer Rarte Gud : Frankreiche.

Wenn die Geschichte bes denkwürdigen Jahres 1814 unsere Blicke mit reger Ausmerksamkeit an die Ufer der Seine und der Marne leitet; wenn wir mit gesteis gerten Empfindungen die Erzählung der außerordentlis chen Kraft : Anstrengungen lesen, durch welche die Kries ger Europen's dort siegten und besiegt wurden; so dürs sen wir nicht weniger theilnehmend das Auge auf jene Ereignisse wenden, welche sich — zwar abgesondert von den glänzenden Thaten des verbündeten Hauptheeres, aber nicht weniger erfolgreich für die spätere Gestaltung der Dinge, — gleichzeitig, im Süden von Frankreich zugetragen haben.

Ohne Prunt, einfach und getreu wollen wir es bemnach versuchen, ben Lefern dieser Blatter, besonsters aber unsern Waffengefahrten im Beere, welche ihr Beruf in andere Theile des feindlichen Gebietes führte, die Unstrengung ber nach bem sublichen Frankereich gesandten Urmee-Abtheilungen im Zusammenhange darzustellen, und die über jene Vorfalle bisher be-

kannt gewordenen, felten aus der wahren lage der Umftande geschöpften Unsichten und Urtheile nach unferen Erinnerung en zu berichtigen.

T.

Beitraum som 20. Dejember 1813 bis gur Salfte Des Februars 1814.

Die öftreichische erste leichte Division besetht Genf. — F. M. L. Graf Bubna überschreitet mit einem Theil derselben den Jura, und erscheint vor Lyon. Der Bersuch auf diese Stadt mißlingt. Graf Bubna zieht sich hinter den Ain. Fluß. — General Zechmeister bes zwingt das Jort l'Ecluse, wendet sich nach Savonen, und besetz Chambery. — Der G. d. A. Erbyring von Bessen, Domburg rückt mit dem Reservetorps vor Bessançon, überläst dann dem zweiten Armeetorps die Einschließung dieses Plates, und verfolgt die Richtung nach Dijon. — Auronne wird eingeschlossen. — General Scheither zieht auf das rechte Saone und besett Macon.

Alls der Sieg von Leipzig die verbündeten heere an die Ufer des Rheins geführt, und tie Monarchen beschlossen hotten, ihre Armeen, zur Verfolgung der errüngenen Siege, den Rhein überschreiten zu lassen, bestimmte der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg einen Theil der östreichischen Armee, durch die Schweiz in das fübliche Frankreich einzudringen; um sich einer Seits schnell der mannigsaltigen hilfsmittel zu versichern, mit welchen das heer des Kaisers Napoleon aus diessem Theile seines Neiches unterstützt werden konnte; underer Seits über durch eine solche Ausbehnung des linsten Flüocie hie Bewegungen der übrigen heerestheile, wollder werleichtern.

Dem Feldmarschall : Lieutenant Grafen Bubna ward hierbei der Auftrag, "mit der ersten leichten Dippischen ") von Basel über Solothurn und Bern vor "Genf zu marschiren, und sich sobald möglich dieses, "für die Fortschritte des Sauptheeres und der italienis "sichen Armee so wichtigen Punktes zu bemächtigen. Sep "ibm dieß gelungen, so solle Graf Bubna Entsendunsgen ins Wallis und Savopen machen, mit den "übrigen Truppen aber sich auf Poligny bewegen, von "da Detachements gegen Chalons sur Saone vorschies"ben, und — bote sich bazu die Gelegenheit — wohl "gar einen Versuch auf Lyon wagen, um die Stimsmung dieser Stadt zu erforschen, und den Feind so "viel möglich in Benützung der Mittel zu verhindern, "die er in senen Gegenden ausbringen konnte."

```
*) Sie bestand aus folgenden Truppen :
  I. Brigade: G. DR. Baron Bechmeifter.
 1 Romp. Dioniere
                     . . . 120 Mann
  1 Bat. Sager Dr. 6 . . . 671
  1 betto Marasb. Rreuser Gra. 497
  1 detto Gradistaner Grenger 799
  1 detto Determardeiner Greng. 960
  6 Estabr. Raifer Bufaren
                                       620 Pferbe
  4 Detto Blankenftein Bufaren .
                                       400
  6 betto Liechtenftein Bufaren . .
  3mei Ravallerie ., eine 3pfunder Buf . Batterie.
 II. Brigade: G. M. Baron Scheither.
  1 Bat. Jager Dr. 5 . . . 647 Mann
  1 detto Brooder Grenger
                           , 706
  4 Get. Burgburg Dragoner .
                                       402 Pferde
 6 betto Bincent Chevaurlegers
                                       598
  2 detto Raifer Bufaren . . .
 Gine Ravallerie . Batterie.
```

Dem zweiten Urmeeforps \*) (Fürst Alois'Liechtensfein), dem Grenadier- und Kuraffier- Reservetorps \*\*), bann der zweiten leichten Division \*\*\*) (Furit Moriz Liechtenstein), vom Feldmarschall sammtlich unter die Befehle des Generals der Ruvallerie Erbpringen

```
*) 3 meites Armeeforps.
```

den Grenger . . . 743 Mann

3 betto E. D. Rainer Juf. . 2085 -

6 Est. Rienmaier Bufaren . . . . 757 Pferde 3mei Ravallerie. Batterien.

II. Brigade: G. DR. Bed.

2 Bat. Straud Infanterie 1090 Dann

2 betto Bellegarde Infant. 1100

6 Cet. G. D. Johann Dragoner . . 800 Pferde 3mei Brigades, eine appfunder Positions. Batterie.

Divifion bes 3. Dr. g. Greth.

' I. Brigade: Oberft Georgy.

2 Bat. Reuf , Greis Inf. . 1013 Mann

2 detto Bogelfang Inf. . . 1225 -

Gine Brigade . Batterie.

II. Brigade: Oberft Euren.

2 Bat. Raunig Infanterie . 1050 Denn

3 detto Bengel Rolloredo J. 1490 -

Gine Brigade ., eine zapfünder

Positione . Batterie.

Division des F. M. & Fürst Alons Lieche tenstein.

I. Brigade; G. M. Pring Roburg.

<sup>1</sup> Bat. Siebenburger Balla.

<sup>\*\*)</sup> Die Grenadier - Divisionen Weiffen wolf und Hohen lobe; dann die Rürassier - Divisionen Rostig und Rlebelsberg.

Die leichten Brigaden Geppert und Pring Gu-

von heffen. Somburg gestellt, marb gleichfalls die Richtung burch bie Schweiz gegeben. Es follte der Erbpring von heffen. homburg, biese Truppen übert Pontarlier auf das linke Ufer bes Doubs, vor die auf ber hauptstraße von Basel nach Lyon liegende Festung Befançon führen, um vielleicht durch das plögliche Erscheinen einer so bedeutenden Truppenmasse den Kommandanten zur Übergabe dieses Plages zu bestimmen zwährend die übrigen Abtheilungen des öftreichischen hoer res, nach Überschreitung des Schweizer Gebiets, und nach Umgehung der Festung Belfort, sich wieder rechts auf die von Basel nach Langres sührende hauptstraße zu wenden hatten.

Rach bem am 21. Dezember bei Bafel bemirkten Rhein . Ubergang, mar bie erfte leichte Division, welcher ber &, DR. C. Fürft Mons Liechtenftein mit bemt zweiten Urmerforps unmittelbar folgte, - an bemfele ben Tage in Ballenburg, am 22. in Golothurn, und am 23. in Bern eingetroffen, Bier ereilte ben &. DR. C. Bubna vom tommanbirenden Feldmarfchall der Befehl: "Die Brigade Ocheither über Reufchatel und Travers "nach Pontgrlier abzuschicken; bagegen vom zweiten "Armeekorps die Infanterie = Division Greth an fic "ju gieben; ben Beneral Scheither aber an ben &. "M. C. Burft Mlons Liechtenftein anzumeifen, welcher "ebenfalls nad Pontarlier ju maricbiren, fich an ben "Ufern bes Doubs aufzuftellen, und ben nachfolgen-"ben Armee - Abtheilungen ben Gintritt in bas feinb. "liche Gebiet ju fichern babe."

Die vorgezeichnete Bahn verfolgend, mar g. M. E. Graf Bubna am 24. und 25. in Freiburg, am 26. in Paperne, am 27. und 28. in Laufanne, am 29.

in Nion eingetroffen, und am 30. Dezember ohne Sinderniß vor Gen,f gelangt. Er fand diesen Plat von 2000 französischen Linien Doldaten, und 1600 National Garden befest. General Jordis, der dieselben befehligte, hatte den Auftrag, sich so lang wie möglich darin zu behaupten. Graf Bubna war indeß zu schnell herangekommen, als daß dem Feinde hätte die Zeit erübrigen können, den vernachlässigten Festungswerken von Genf die erforderliche Haltbarkeit zu geben. Nichts desto weniger schien General Jordis entschlossen, den Östreichern diese Stadt nicht so leichten Preises überlassen zu wollen.

F. M. C. Bubna lief baber feine Truppen'am 23. frub in mehreren Rolonnen auf Gefcut . Bereich gegen Genf anruden , nicht verbergend bie Borbereituns gen , die - ergabe fic bie Stadt nicht alebalb - ju ihrer gewaltsamen Wegnahme getroffen maren. Doch fandte er vorber ben Major St. Quentin nach Genf, um den General Jordis jur Übergabe aufzufordern. -Aber taum batte ber öftreichifche Parlamentar burch Trompetenstöße Ginlag begehrt, fo fab man fcon bie weiße Rabne vom Balle meben. Diefes Ereigniß wurde burd ben überwiegenben Ginfluß ber Burgerfcaft berbeigeführt; benn fobald man in Genf bie Unnabes rung öftreichischer Rolonnen, und ibre ernftlichen Unftalten jum Ungriffe, mabrnabm, befchloß der Bertheibigungsrath, obne fich weiters vom Beneral Jordis bieran binbern zu laffen, Die Ubergabe ber Stabt. -Die Thore murben bierauf geoffnet, und mabrend 216= geordnete von der Burgericaft dem R. M. C. Bubna bie Odluffel berfelben entgegen brachten , war die fran-Biffige Pafenng, ben Unführer erfrantt jurudlaffenb,

auf der Straße von Chambery fortgezogen, und unter Begünstigung eines bedeutenden Vorsprungs der Versfolgung entgangen, zu welcher Graf Bubna gleich nach seinem Einmarsche in Genf einen Theil der Vortruppen abschickte. Diese mußten sich daher für diesen Tag damit begnügen, die Zugänge über den Arve-Fluß zu beschen. — Man fand in Genf, außer bedeutenden Artillerie = Vorräthen, 107 Genfer = Festungs = und Zo französische Feld Geschüße.

Schon von Lausanne aus entsandte F. M. C. Bubna den Obersten Simb ich en vom Gradiskaner Grenzs
Regiment, mit einer aus leichter Infanterie und zwei
Zügen Susaren zusammengesetzen Abtheilung von 600
Mann, Rhone auswärts nach dem Balliser Land.
Es hatte dieses Detachement die Bestimmung, die Berbindungslinie der französisch zitalienischen Armee über
den Simplon und Bernhardt zu unterbrechen, — Nachrichten über den Stand der Dinge jenseits der Alpen
einzuziehen, und die Bewassnung der rüstigen Bewohner des Balliser Thales gegen ihre Unterdrücker thätig
zu betreiben. Martigny wurde dem Obersten als der
Punkt bezeichnet, von wo aus er diese Unternehmung
zweckmäßig werde leiten können.

Im Besite von Genf, übertrug &. M. E. Bubna, bem General Zechmeister mit 4 Bataillons und 14 Estadrons \*) die Sicherung dieses Plages, und die Be-

<sup>\*) 1</sup> Bataillon vom Peterwardeiner Grengregiment.

<sup>2</sup> Detto vom Infanterieregiment Reuf : Greis.

a betto betto Boge!fang

<sup>11</sup> Estadron von Liechtenftein Sufaren

<sup>1 3</sup>pfünder Brigade. } Batterie.

zwingung bes in eine Felfenschlucht gebauten, und bie von Genf nach Lyon führende Strafe vollkommen spere renden Korts l'Ecluse.

Mit a Bataillons, 12 Estabrons und 4 Batterien überschritt bierauf Graf Bubna, ben Befehlen des kommandirenden Relbmaricalls jufclae, am 1. 3anner 1814 bas Juragebirg. Indem er ben Oberften Graf Bichy mit 4 Schwadronen bes Sufarenregis mente liechtenftein und einer Ravallerie Batterie über Ber, St. Claude und Orgelet nach Cons le Saunier porfandte, langte er mit ber Sauptkolonne, über St. Cerque, St. Laurent und Champagnol, am 5. 3anner zu Doligno an. - Bon bier ordnete ber Relde marfcall-Lieutenant ben Oberften Benche d mit einem Detachement jur Einschließung bes vom Feinde befegten Korts St. Undre nach Salins ab. Einer anbern Abtheilung unter bem Rittmeifter Begeredn aber, ertheilte er ben Auftrag, ben Reind aus Dole ju vertreiben, und fich ber bortigen Brucke über ben Doubs zu verfichern.

Bahrend nun ben Truppen bei Poligny einige Rube = Tage gegeben wurden, war von dem Oberst Bichy, welcher sich seit bem 4. in Lond le Saunier befand, die Meldung eingelangt, daß der feindliche General Musnier mit 1500 Mann vor Bourg en Bresse lagere; General Legrand mit einer, jedoch weit geringetn Zahl die Brücke bei Chalons sur Saone bes wache; beibe Generale aber thätigst bemuht waren, die Einwohner jener Gegenden zu bewassnen, und zum Widerstand zu verleiten. Wie aber die Dinge in Lyon selbst gestaltet sogen, darüber konnte nichts bestimmtes

in Erfahrung gebracht werden. — Auf diese Nachricht beschloß &. M. E. Graf Bubna, mit ben beihabenden Truppen unverweilt vor diese Hauptstadt zu ruden, um — ersaubten auch die Umstände ihre Besegung nicht — diesen wichtigen Drehpunkt der feindlichen Unsternehmungen wenigstens im nahen Umkreise zu beobachten, und die vom Feinde eingeleiteten Bolksbewassenungen nach Kräften zu unterdrücken.

Die Avantgarde unter bem Oberft Bichy murbe baber mit bem fechsten Jager ., und einem Bataillon von Raunit Infanterie verftartt, und am 8. von Cons le Saunier nach Coufance vorgeschoben; ber Oberft Wieland aber gur Gicherung ber rechten Rlante, mit vier Estadrons von Blankenftein Sufaren, einem Bgtaillon von Bogelfang, und einer Ravallerie. Batte. rie, über Urlan und Bletterande gegen Chalons fur Saone entfendet. Mit ben übrigen Truppen rudte R. M. C. Graf Bubna am a. nach Cons le Saunier, am 10. nach St. Amour, und am 11. nach Bourg en Breffe, non wo fich General Musnier, am Morgen desfelben Lages, gegen Epon gurudgezogen batte. Nationalgarben wollten indeß Biderftand leiften; allein fie murben nach furgem Gefechte gerftreut, und bie Stadt Bourg befett.

Die östreichischen Vortruppen folgten hierauf der Richtung von Pont d'Ain, und dem über Lent führenden kurzeren Wege von Meximieux. Ein Detachement unter dem Major Wratfeld, begab sich auf die Straße von Villars. Oberst Benczek, welcher die Einschließung des Forts St. André bei Salins, mittlerweile an die in dieser Absicht vom Reservekorps

entsendete Brigade des Prinzen Gustav von Seffen - homburg übergeben hatte, wurde mit dem Warastiner Kreuzer Bataillon, und einer Eskadron von Liechtenstein Husaren über Cenzeriat auf die Strasse von Nantua abgeschickt, wohin der Feind vom linsken Rhone - Ufer, über die Brücke bei Senssel gelans gen konnte. Auch sollte Oberst Benczek die Verbindung mit Genf zu bewirken suchen.

Den vorgefetten Zweck verfolgend, rudte R. DR. C. Graf Bubna mit feinem Gros am 16. nach Dont d'Uin, und am 18. nach Meximieur. Die Avantgarbe aber war an bem nemlichen Lage bis an die Barrieren von Enon gelangt. Oberft Bieland batte Befehl, über Cuiffern nach Macon berabzuruden, mofelbit fein Borgrab unter bem Major St. Quentin icon am 13. eingetroffen mar. General Musnier batte Epon mit ben beibabenden Linien : Truppen bei Unnaberung ber Ditreicher zwar verlaffen, und fich binter bem, am rechten Saone - Ufer gelegenen Theil ber Stadt aufgestellt. Mla lein es blieb bem Grafen Bubna nicht unbekannt, bag aus den nachbarlichen Departements gablreiche Ubtheis lungen von Linien = Truppen und Mational = Garben jur Berftarbung bes General Musnier berbeieilten, und daß in Enon felbat niebrere taufend bewaffnete Burger bereit fepen, fich mit bemfelben gur Bertbeidigung ber Sauptstadt zu vereinigen. R. M. C. Bubna, tonne te es unter folden Umftanden, und bei ber weiten Entfernung von jeder Unterftugung, mit feinem taum 4000 Dann ftarten Korps nicht magen, ohne Beforgniß irgend eines verberblichen Unfalls mit Bewalt nach Lyon ju bringen. Underer Geits vermochte er nicht es fich ju bergen, baf, gelange ibm auch augenblicklich die Be:

signahme biefer Stadt, biefelbe gegen bie tägfich machsenden Kräfte des Feindes doch nicht zu behaupten seyn
würde. Er versuchte es daher, durch eine Konvenzion in
ben Besit von Lyon zu gelangen. Allein Seneral Mussnier wies die dießfälligen Anträge zurück. Der als Parlamentär nach Lyon abgeschickte Offizier berichtete, daß
er auf seinem Wege von dem zahlreich versammelten
Volke Äußerungen der entschiedensten Abneigung gegen
die Übergabe der Stadt vernommen habe; daß zu ihrer
Vertheidigung thätige Vorkehrungen getroffen, Stras
sen abgegraben, und Schiffe bemannt sepen. — So bes
schloß dann Graf Bubna, sich hinter den Ain-Fluß zurückzuziehen, um sich nach Umständen von dort gegen
die Saone, oder nach Genf wenden zu können.

Die Bortruppen , erhielten bemnach Befehl , bie Bobe von la Pape in ber Racht vom 19., auf ben 20. ju verlaffen, und bem Korps in angemeffener Ents fernung ju folgen, welch letteres in Berfolg bes angetretenen Rudguges, am 21. bei Pont d'Ein anlangte. Die Arriergarde, unter bem Oberft Junger von Raifer Sufaren, murbe vom Feinde bis Montuel bef. tig verfolgt. Gie ftellte fich bei Merimieur, und als fich ber Reind wieder nach Miribel gurudigg, befette fie auch Montluel. - Oberft Wieland hatte ben Anfe trag, ben Major St. Quentin fo lang als möglich in Macon zu belaffen; mit bem antern Theil feines Detafchements aber, fich jur Beobachtung ber über Chatillon en Dombes und Billars aus Epon fommenben Straffen, bei Bourg en Breffe aufzuftellen. Bugleich murbe ber Oberft mit bem Grabistaner : Bas taillon verftarft, und biefem die Befetung des Dunt. tes von Villars übertragen. &. M. E. Bubna wies

ber Brigade Klopstein Kantonnirungsquartiere im Uins Thale an, und übertrug den Befehl über sammtliche am rechten Rhone. Ufer befindliche Truppen dem zur Zeit vom Reservekorps ber eingetroffenen F. M. L. Graf Klebelsberg. Er begab sich für seine Person nach Genf, theils um die Maßregeln zur Vertheidigung dieses Plages vorzubereiten, theils um sich über die Lage der Sachen in Savopen und im Wallis nabere Kenntniß zu verschaffen, —

Mittlerweile als fich bieg bei Enon gutrug, mar General Bechmeifter von Benf vor bas Fort l'Eclufe gerückt, und batte bie Befatung besfelben am 3. Janner jur Rapitulation gezwungen. Sierauf febrte et nach Benf gurud. Machbem bas Fort l'Ecluse in Bertheidigungeftand gefest, und mit einem zwanzigtagigen Mundvorrath verfeben worden mar, begab fic General Bedmeifter mit dem größten Theil der Befabung von Benf auf bie Strafe von Savopen, um burch eine Borrudung von biefer Geite ben Unternehmungen bes &. DR. C. Bubna bie Sand ju bieten, und die Aufmerksamkeit des Feindes ju theilen. Um 18. Janner traf General Bechmeifter bei Rumilly auf fene feindliche Truppen, welche por ber öffreichischen Befinahme von Benf aus biefer Stadt abgezogen, und feither aus den in der Dauphinee ftationirten Depots verftartt worden maren. Der Reind murde alsbald genothigt, die Stadt Rumilly, und am 20. auch Chamber v ju verlaffen, und fich mit Berluft nach les Echelles, und unter bie Ranonen des auf der Etrafe nach Grenoble gelegenen gorts Barraur jurudjus gieben. Beneral Bechmeister befeste bierauf am 20. Jane ter bie Sauptstadt Savoyens; nahm am 30. ben bie

Straße nach Lyon spercenden Pag la Crotte; verstrieb ben Feind aus les Echelles, und schob seine Bortruppen auf der Lyoner Straße bis Latour du Pin, und links über Boiron gegen Grenoble Latour. — Wiederholte Angriffe, die ber Feind von Zeit zu Zeit auf Montmelian machte, wurden durch die Lapserkeit der Peterwardeiner abgewiesen, welche diesen Punkt mit zwei Kanonen besett hielten,

Bir verlaffen nun die Truppen bes R. M. L. Graf Bubna in ben angezeigten Stellungen, in welchen, bis wir fie in Rolge biefer Ergablung wieder finden, nichts Erhebliches vorfiel, und tebren zu bem Rorps bes B. d. R. Erbpringen von Seffen . Somburg juritet, welches ebenfalls burd bie Odweis berabgego. gen, und mit ber Spite feiner Rolonnen, gleichzeitig mit bem Marich Des Grafen Bubna über ben Jura, am i. Janner vor bas Fort Jour gelangt mar, bas, - auf einem ichroffen Selfen gelegen, mit binreichender Befatung und 16 Ranonen verfeben, die Strafe von Meufchatel nach Pontarlier volltommen fverrend, bem Mariche bes Erbyringen bas erfte Sinbernig ent. gegenstellte. R. DR. C. Fürst Mons Liechtenstein, melder ben Rommanbanten biefer Befte, jeboch vergebe lich , jur Ubergabe aufforbern ließ , übertrug baber bem Dberften Graf Leiningen vom Infanterieregiment E. S. Rainer die Ginichliegung berfelben wendete fich bierauf rechts über ben le Grand Taureau = Berg, und langte mit den Brigaden Coburg und Beck am 2. Janner in ber Umgegend von Flanche Bouche an. General Scheither aber rudte mit feiner Brigade nach Dontars lier, und als am 3. Janner auch bas Refervetorps bei

biefer Stadt eintraf, von ba über Ornans gegen Be-

Nach bem Eintreffen fammtlicher Truppen bei Done tarlier, murbe ber Beneral Pring Buft av von Beffene Domburg mit bem zweiten Jagerbataillon und bem Chevaurlegereregiment D'Reilly nach Saline entfendet. um bie Einschließung bes Forts St. Unbré von bem jum Rorps bes &. M. C. Graf Bubna geborigen Detadement bes Oberften Benczet zu übernehmen. Bugleich rudten bie Truppen bes &. DR. E. Fürst 21o ps Liechtenftein auf ber Strafe von l'Bovital bu Gros. Bois, Die Brigabe Scheither und bas Reservetorps aber, über Ornano gegen Befancon vor, marfen bie noch außerhalb ber Festung berumstreifenden Darteien ber Befatung in die Citabelle jurud, und ichloffen biefe naber ein. - Um bie Unternehmung auf Befangon auch am techten Doubs - Ufer ju begunftis gen, und weil bas Baffer jur Beit einen fo boben Stand erreicht batte, bag augenblicklich burchaus feis ne Berbindung mit bem rechten Doubs . Ufer bergeftellt merben fonnte; murbe von bem in Montbelliard einges troffenen erften Urmeeforps (Collore bo) ber &. DR. C. Baron Bimpfen mit einer Infanterie . Brigade und zwei Batterien über Beaume les Dames gegen Befan con abgeschickt, um biefe Festung auch von biefer Geite zu umftellen. Man batte indeg von der Saltbare feit Befancon's und von ben Gefinnungen feines Roms manbanten, bald eine andere Unficht gewonnen.

Bon bem Doubs beinabe gang umfloffen, fperrt biefe Festung nicht nur die Seerstraße von Basel nach Lyon, sonbern fie gebietet überdieß einer durch bie Ochweig in bas subliche Frankreich, ober gegen Langres

porgebrungenen Urmee, für bie Siderbeit ibret rade. martigen Rommunitationen Gorge gu tragen. Ihrer fomobl fünftlichen als natürlichen Unlage wegen, ift bie Reftung Befancon nur burch eine geregelte Belagerung jur Offnung ihrer Thote ju zwingen. Ochon Die bloße Beobachtung berfelben bedingt eine betrüchtlis de Truppengabl, weil fich bas Blockabeforps an beis ben Ufern eines Bebirgsftroms aufftellen muß, burch beffen jabes Unichwellen tie nur mubfam betzuftellenben Bruden oft binmeggeriffen merben ; und bie Berbindung zwifchen ben Blockabetruppen auf langere Beit unterbrochen wird. Außerdem ift bie Berbeischaffung bes Une terhaltes in biefem gebirgigten, meift mit Balb und Relfen bedectten gandftrich eine bochft fcmierige Gache. - Die Berte von Befancon, befanden fich im Bertheidigungsstand, und waren mit gablreichem Gefcut befett. Die Befatung bestand aus Linien . Infanterie und Nationalgarden , bann aus einigen Estadrons Ravalletie, und belief fich auf mehrere taufend Manni. General Marulag, ein burch Entschloffenbeit und Kriegeerfahrung ausgezeichneter Offizier, befehligte biefelbe.

Unter biesen Umständen murde die weitere Einschließung der Garnison von Besangon, dem Billen des kommandirenden Feldmarschalls gemäß, dem K.M. E. Fürst Alops Liechtenstein übertragen, und demselben zu biesem Zwecke, außer den Brigaden Coburg und Bek, von dem Reservekorps noch die Grenadiet. Brisgade Weigel und das Kuraffier. Regiment E. H. Franz beigegeben: — Die Brigade Scheither hingegen erstielt die Bestimmung, die Einschließung des Forts St. André vom Prinzen Gustav von hessen-Homburg zu übernehmen, indem dieser General mit seiner Brigade

zwingung bes in eine Felfenschlucht gebauten, und bie von Benf nach Lyon führende Strafe vollkommen spere renden Forts l'Ecluse.

Mit a Bataillons , 12 Eskabrons und 4 Battes vien überschritt bierauf Graf Bubna, ben Befehlen bes tommanbirenben Relbmarichalls jufolge, am 1. San. ner 1814 bas Juragebirg. Indem er ben Oberften Graf Bicho mit 4 Ochmadronen bes Sufarenregie ments Liechtenstein und einer Ravallerie Batterie über Ber, St. Claude und Orgelet nach Cons le Saunier porfandte, langte er mit ber Sauptfolonne, über St. Cerque, St. Laurent und Champagnol, am 5. 3anner zu Doligno an. - Bon bier ordnete ber Reld. marfcall-lieutenant ben Oberften Benczed mit einem Detachement jur Ginfdliegung bes vom Reinde befetten Rorts St. Undre nad Galins ab. Einer andern Abtheilung unter bem Rittmeifter Begeredn aber, ertheilte er ben Auftrag, ben Reind aus Dole ju vertreiben, und fich ber bortigen Brucke über ben Doubs ju verfichern.

Bahrend nun ben Truppen bei Poligny einige Rube . Tage gegeben wurden, war von bem Oberst Bichy, welcher sich seit bem 4. in Lons le Saunier befand, die Meldung eingelangt, daß der feindliche General Musnier mit 1500 Mann vor Bourg en Bresse lagere; General Legrand mit einer, jedoch weit geringetn Zahl die Brücke bei Chalons sur Saone beswache; beibe Generale aber thätigst bemuht waren, die Einwohner jener Gegenden zu bewaffnen, und zum Widerstand zu verleiten. Wie aber die Dinge in Chon selbst gestaltet sopen, barüber könnte nichts bestimmtes

....

in Erfahrung gebracht werden. — Auf diese Nachricht beschloß &. M. E. Graf Bubna, mit ben beihabenden Truppen unverweilt vor diese Sauptstadt zu rucken, um — ersaubten auch die Umstände ihre Besetzung nicht — diesen wichtigen Drehpunkt der feindlichen Unsternehmungen wenigstens im nahen Umkreise zu beobachten, und die vom Feinde eingeleiteten Bolksbewassenungen nach Araften zu unterdrücken.

Die Avantgarbe unter bem Oberft Bichy murbe baber mit bem fechsten Jager ., und einem Bataillon von Raunit Infanterie verftartt, und am 8. von Cons Ie Saunier nach Coufance vorgeschoben; ber Oberft Wieland aber gur Sicherung ber rechten Rlante, mit vier Estadrons von Blankenftein Sufaren, einem Bataillon von Bogelfang, und einer Ravallerie-Batterie, über Urlan und Bletterande gegen Chalons fur Saone entfendet. Mit ben übrigen Truppen rudte R. M. C. Graf Bubna am a. nach Cons le Saunier, am 10. nach St. Umour, und am 11. nach Bourg en Breffe, non wo fich General Musnier, am Morgen besfelben Lages, gegen Lyon guruckgezogen batte. Nationalgarden wollten indeß Biderftand leiften; allein fie murben nach turgem Gefechte gerftreut, und bie Stadt Bourg befest.

Die östreichischen Vortruppen folgten hierauf ber Richtung von Pont b'Ain, und bem über Lent führenden kurzeren Wege von Meximieux. Ein Detachement unter bem Major Wrathfeld, begab sich auf die Straße von Villars. Oberst Benczek, welcher die Einschließung des Forts St. André bei Salins, mittlerweile an die in dieser Absicht vom Reservekorps

entsendete Brigade des Prinzen Guftav von Seffen. Somburg übergeben hatte, wurde mit dem Warastiner Kreuzer Bataillon, und einer Eskadron von liechtenstein Susaren über Cepzeriat auf die Strasse von Nantua abgeschieft, wohin der Feind vom linsten Rhone. Ufer, über die Brücke bei Sepsiel gelangen konnte. Auch sollte Oberst Benczek die Verbindung mit Genf zu bewirken suchen.

Den vorgefesten 3med verfolgend, rudte R. M. C. Graf Bubna mit feinem Gros am 16. nad Dont d'Ain, und am 18. noch Merimieur. Die Avantgarde aber war an bem nemlichen Lage bis an bie Barrieren von Unon gelangt. Oberft Bieland batte Befehl, über Cuiffern nach Macon berabzuruden , mofelbit fein Borgrab unter bem Major St. Quentin icon am 13. eingetroffen mar. General Musnier batte Epon mit ben beibabenden Linien : Truppen bei Unnaberung ber Ditreicher zwar verlaffen, und fich binter bem, am rechten Saone - Ufer gelegenen Theil ber Stadt aufgeftellt. Ale lein es blieb bem Grafen Bubna nicht unbekannt, baß aus ben nachbarlichen Departements gablreiche Ubtheis lungen von Linien = Truppen und National = Garten jur Berftarbung bes General Musnier berbeieilten, und baf in Epon felbet mehrere taufend bemaffnete Burger bereit fepen , fich mit bemfelben jur Bertbeidigung ber Sauptstadt ju vereinigen. F. M. C. Bubna, tonnte es unter folden Umftanden, und bei ber weiten Ent= fernung von jeber Unterftugung, mit feinem taum 4000 Penn farten Korps nicht magen, ohne Beforgniß irgend eines verderblichen Unfalls mit Gewalt nach Enon ju bringen. Underer Geits vermochte er nicht es fich ju bergen, baf, gelange ibm auch augenblicklich bie Begrofo), dann ein Kürassierregiment (Lothringen), vom "General Fürstenwerther befehligt, juruckzubleiben. "Zum Kommandanten von Dijon werde der F. M. L. "Baron Lederer ernannt."

"Mit den andern Divisionen des ersten Armees, forps, mit der Kurassier Division Nostig, und mit wer Grenadier Division Hohenlohe, endlich mit der neichten Division Fürst Moriz Liechtenstein, die, verzstätt burch die Unkunft des seit der Schlacht von Leigzig wieder errichteten ersten Jäger Bataillons, "die Spige der genannten Truppen bildete, habe der "B. B. M. Graf Collore do am 25. Jänner von "Dijon aufzubrechen, und dieselben über Chatillon "fur Seine auf den linken Flügel des Hauptheeres "zu führen."

"Ihm felbft, bem Erbpringen, aber übertra"ge ber Feldmaricall ben Oberbefehl über alle zwischen
"ber Saon e und dem Doubs zuruchbleibenden Trup"pen, die Blockabetorps mit einbegriffen."

In Folge dieser Anordnung blieb der General der Ravallerie Erbprinz von heffen homburg in Dijon. F. M. E. Baron Wimpfen hingegen ruckte am 24. Jänner in zwei Kolonnen von dort gegen Auronne vor. — Die erste Kolonne (Brigade Mumb) marschire te nach St. Jean de Losne. Sie war bestimmt, nach herstellung der dortigen Brücke über die Gaone, die Einschließung der Festung am linken Gaone User von der Brigade Scheither zu übernehmen. — Die zweite Kolonne (Brigade Wagel) ging über Genlis vor, und sollte Auronne am rechten Ufer der Gaone umstellen. — Die Brücke von St. Jean de Losne befand sich zwar am 27. im brauchbaren Stande. Allein durch das

fon von Lyon. Der Parteiganger Damas mit feiner Schaar, bewachte bie Strafe von Roanne.

Ingwischen batte R. DR. E. Graf Bubna, mobl ertennend, daß fein Widerftand gegen die überlegenen Rrafte bes Reinbes - fame nicht fruber Silfe vom Sauptheer - fich nur auf bie Behauptung von Genf beschränken muffe, biefem Punkte bie moglichfte Saltbarteit geben laffen. Er batte ben R. DR. 8. Graf Rlebeleberg angewiesen, auf ben Rall bag ber Beind, wie bieß benn nicht anders zu erwarten mar, mit Ubermacht aus Epon bervorbrechen follte, mit ben am Min ftebenden Truppen bei Gepffel auf bas linke Rhone-Ufer überzugeben , und fich jur Dedung von Genf binter ber Fier aufzustellen; mobin notbigen Falls auch Beneral Zechmeister feinen Ruckzug nehmen werde. -Das Detachement bes Oberft Bieland aber fen bei Bourg en Breffe ju belaffen, und habe fich, wenn es von bort verbrangt werbe, auf bas Blodabeforps vor Befancon jurudzuzieben.

Durch bas Eintreffen ber catalonischen Division nun völlig im Stande, die Offensive mit Nachdruck zu ergreifen, ließ Marschall Augereau die Division Musnier, dann die Brigaden Bardet und Pouchelon, am
18. Februar auf dem linken Saone-Ufer gegen Merimieur, und den General-Lieutenant Pannetier, mit
der Brigade Esteve und einem Theil der Brigade Rémond auf dem rechten Saone Ufer nach Bille franche
porrucken. Jeder dieser Rolonnen ward die verhaltnismäßige Kavallerie von der Division Digeon zugetheilt. General Lieutenant Graf Marchand hingegen
erhielt den Auftrag, die Bewegungen des Marschalls
durch eine Borrückung nach Savopen zu unterstützen.

am linten Saone : Ufer gestreift hatte, gegenüber von Chalons ju St. Marcel ein, und begab sich, nach her-ftellung ber dictigen Brude, ebenfalls auf bas rechte Saone : Ufer.

Beneral Odeither vermochte mabrend feines Mufenthaltes in Chalons nur febr unvollftandige Radrich. ten über bie Lage ber Dinge in Epon einzuziehen. Er beidloß daber nad Macon vorzugeben, um, versuchte ber Feind einen Angriff auf die am Min ftebenden Trup. pen, benfelben von bier in die Flanke nehmen gu tonnen. In biefer Abficht fandte er ben Oberftlieutenant Menninger von Burgburg Dragoner, mit brei Rompagnien und zwei Estadronen, jur Beobachtung Des über Die Loire jurudgegangenen General Legrand nach Charolles ab. Dann übertrug er bem Major Ballieur, mit fechs Kompagnien von Devaur und vier Kompagnien von Argenteau, Die Giderung ber Dunfte von Chalone und Given, und brach mit dem übrigen Theil ber Brigade am 8. über Tournus nach Das ton auf. Eine Refognoszirung, welche General Scheitber burch ben Rittmeifter Buftbof von bier aeaen Bille franche und Beaujeu machen ließ, gemabrte die Überzeugung, daß biefe Orte vom Reinde befett fenen. Die Bortruppen murben baber, ibre außerften Poften vor Maifon blanche baltend, bei la Chavelle und St. Simphorien aufgestellt ; jur Berbindung mit Chalons aber, zwei Estadrons von den, am 13. Rebruar bei ber Brigade eingetroffenen meftphalifchen Bufaren ju Tournus belaffen. Major St. Quentin bingegen ging wieber auf bas linte Saone : Ufer über, und ftellte fich, in Berbindung mit ben übrigen Doften bes Oberften Bieland, bei Montmerle auf. -

#### 11.

#### Beitraum vom 15. Jebruar bis Unfange Warg 1814.

Marschall Angereau vollendet die Organisation der französischen Süd-Armee, und verdrängt die, an beiden Usern der Saone aufgestellten östreichischen Truppen aus der Nähe von Lyon. — General Graf Marchand rückt von Grenoble gegen Savonen vor, und verfolgt den General Zechmeister, der sich über Shambern zurückieht, und hinter der Usses mit dem F. M. L. Rlebesberg vereinigt. — Gesecht bei St. Julien. — Das Kort l'Ecluse ergibt sich. — Die Franzosen gelangen bis unter die Kanonen von Genf.

Während die vorbezeichneten öftreichischen Armees Abtheilungen beinahe ohne Widerstand an die Ufer ber Saone gelangten, war der Marschall Augereau, Serzog von Castigliane, schan am 14. Jänner von Paris in knon eingetroffen, um dort, nach dem Bestehl des Kaisers Napoleon, aus den in den sulichen Departements vorhandenen Reserve. Bataillonen und Depots, namentlich aber mit hilfe einer in Eilmärschen aus Catalonien herbeigerufenen Verstärkung von 10,000 versuchten Linien. Soldaten, zur Vertheidigung des Südens eine Armee zu bilden.

"Sabe er dieses Geer erganisitt", lautete meiters ber Bille bes Kaisers, "so solle ber Berzog die in den "Departements bes Uin und bes Mont blanc vorges "brungenen Oftreicher unverzüglich angreifen, benselben "bie Stadt Genf wieder entreißen, und von hier, "verstärkt burch ben Unbang im Paps de Baud, burch "bie Schweiz an ben Ober-Rhein vorrücken, die Communitationen des im Marsche gegen Paris begriffenen

"Sauptheeres unterbrechen, und zugleich bie vom Fein-

Seit dem Ruckzuge des F. M. C. Grafen Bubna hinter den Uin-Fluß, war es den Bemühungen des Marschalls Augereau in der That gelungen, zahlreiche Abteilungen von National-Garden, bann sämmtliche in den süblichen Departements stazionirte Reserves Bataillons und Depots, bei Lyon zu versammeln, und dadurch eine Truppenmasse von 17,000 Mann zus sammenzubringen, nicht eingerechnet die verschiedenen Freibanden, die, von unternehmenden Parteigängern geleitet, die öftreichischen Ansührer zu beträchtlichen Detachirungen nöthigten.

Als aber am 14. Februar auch die catalonische Division bei Lyon anlangte, und die daselbst vereinigeten Streiter auf 27,000 Mann vermehrte; ward die Organisation der frangosischen Gub Armee vollender, und biese in 5 Divisionen eingetheilt \*).

Brigade des General Ordonneau.

<sup>\*)</sup> Wir haben diefe Gintheilung aus den über den Felds jug des Jahres 1814 zu Paris erschienenen Memoises des frauzösischen Bataillons Shefs Roch entlehnt.

I. Divifion des General. Lieutenant Musnier.

<sup>2</sup> Bat. vom g. leichten Inf. R. . 1300 Mann

<sup>2 - - 16.</sup> ginien - . . . 1280 - ] 3 Brigade des General Gudin.

<sup>\*</sup> Bat. vom 23. leichten Inf. R. . 1350 -

<sup>3 - 7.</sup> Liniens - . . 1300 - 3 Sechs Befchute mit Artilleriften . 120 -

wieder zur zweiten leichten Divisson zu stofen hatte. — Mit den andern Truppen des Reservetorps, die zweite leichte Divisson an der Spige, seste sich der General der Kavallerie Erbpring von heffen. homburg am 11. Janner über Quingen, Villers Farlan, Mont sous Baudrey und Dole nach Dijon in Marsch; während gleichzeitig der F. M. L. Baron Wimpsen, vor Bestangen von den Truppen des zweiten Armeeforps abgeslöft, nach Gran zu marschiren, und sich der dortigen Brücke über die Saone zu versichern, den Besehl ersbielt. —

Am 12. Janner übersette die leichte Division bes &. M. E. Fürft Moriz Liechtenstein bei Dole den Doubs, und stellte sich gegen die Festung Auxonne auf. — Am folgenden Tage traf auch bas Reservetorps in Dole ein, und wurde zum Theile ebenfalls gegen Auxonne vorgeschoben.

Diese Festung, eines ber Saupt Artillerie Etabliffements in Frankreich, in welchem sich Napoleon für
biese Baffe bildete, ift an ber von Befangon über
Dole nach Dijon führenden Strafe, in einer flachen
Gegend am linten Ufer ber Saone gelegen, über welche hier eine Brücke führt, die jedoch damals vom Feinbe zerstört war. Die Festung hatte eine Besahung von
3000 Mann, und 60 Kanonen vertheidigten ihre Balle. Die Graben waren meist mit Baffer gefüllt, und
bie Garnison mit Lebensmitteln und Munition reichlich
versehen. Da die nächsten Brücken über die Saone oberhalb bei Pontaillier, und unterhalb bei St. Jeaf be
Losne, vom Feinde schon früher abgeworsen worben
waren: so blieb ber Genetal ber Ravallerie Eropring

ne ober die andere diefer Bruden mittlerweile werbe hergestellt werden konnen, am 13. und 14. Janner in ber Umgegend von Dole fteben.

Um 15. ließ er bie ju einer Refognoszirung auf bie Strafen von Dole und Gray berauegeruckten Ab. theilungen ber Barnifon in die Reftung jurudwerfen. - Da bas Mustreten aller Gemaffer Die Berftellung einer Brucke über bie Ghone fur ben Augenblick unmoglich machte, ber Erbpring aber nicht langer gogern fonnte, Die vorgezeichnete Richtung nach Dijon gu verfolgen; fo befahl er bem General Ocheither, bie Blodabe bes Korts von Galins dem Oberftlieutenant Domat pom Brooder Greng = Regiment ju übertragen; bemfelben bierzu eine balbe Estabron von Raifer Bus faren ju überlaffen, bann aber vor Muronne ju rucken, und die Ginichlieftung biefer Reftung, gemeinichaftlich mit bem General Baron Rothfirt, ju bewirken, ber mit dem Grenadier . Bataillon Berger und ben Rus raffierregimentern Bergog Albert und Kronpring in dies fer Abficht por Auronne fteben bleiben werbe. - Go: bann marichirte ber General ber Ravallerie Erbpring von Beffen . Bomburg mit bem Refervetorps am 15. nach Pesme, und langte am 19. Janner über Grap in Dijon an, wo gleichzeitig auch &. 3. M. Colloredo mit dem erften Armeeforps eintraf.

Ingwischen hatte fich die Befatung bes feit bem i. Janner vom Oberft Graf Leiningen eingeschloffenen Borts Jour am 15. Janner unter der Bedingung bes freien Abzuges ergeben. Oberft Leiningen glaubte, diese Forderung um so mehr bewilligen zu muffen, als der Besitz dieser Weste dem Blockadekorps vor Besançon bie direkte Berbindung mit der Schweiz öffnete:

wieder jur zweiten leichten Division zu stoßen hatte.— Mit ben andern Truppen bes Reservekorps, die zweite leichte Division an der Spige, seste sich der General der Kavallerie Erbpring von Hessen. homburg am 11. Janner über Quingen, Willers Farlan, Mont sous Baudren und Dole nach Dijon in Marich; während gleichzeitig der F. M. L. Baron Wimpsen, vor Bessangon von den Truppen des zweiten Urmeekorps abges löst, nach Gran zu marschiren, und sich der dortigen Brücke über die Saone zu versichern, den Besehl ersbielt.

Am 12. Janner übersette bie leichte Division bes &. M. E. Fürst Moriz Liechtenstein bei Dole den Doubs, und ftellte sich gegen die Festung Auxonne auf. — Am folgenden Tage traf auch das Reserveforps in Dole ein, und wurde jum Theile ebenfalls gegen Auxonne vorgeschoben.

Diese Festung, eines ber Saupt - Artillerie Etabliffements in Frankreich, in welchem sich Mapoleon für
biese Baffe bilbete, ift an der von Besançon über
Dole nach Dijon führenden Straße, in einer flachen
Gegend am linken Ufer der Saone gelegen, über welche bier eine Brücke führt, die jedoch damals vom Feinbe zerstört war. Die Festung hatte eine Besatung von
3000 Mann, und 60 Kanonen vertheidigten ihre Basle. Die Graben waren meist mit Baffer gefüllt, und
die Garnison mit Lebensmitteln und Munition reichlich
versehen. Da die nächsten Brücken über die Saone oberhalb bei Pontaillier, und unterhalb bei St. Jeaf be
losne, vom Feinde schon früher abgeworfen worden
waren: so blieb der General der Kavallerie Eropring
von Sessen Somburg, in der Erwartung, bag die eie

ne ober bie andere biefer Bruden mittlerweile werde bergeftellt werden konnen, am 13. und 14. Janner in der Umgegend von Dole fteben.

Um 15. ließ er bie ju einer Rekognoszirung auf bie Strafen von Dole und Bray berauegeruckten Ab. theilungen ber Garnifon in die Reftung jurudwerfen. - Da bas Austreten aller Gewaffer Die Berftellung einer Brude über bie Shone fur ben Mugenblid unmöglich machte, ber Erbpring aber nicht langer gogern Konnte, Die vorgezeichnete Richtung nach Dijon zu verfolgen; fo befahl er bem General Scheither, Die Blodade bes Korts von Galins bem Oberftlieutenant Domat pom Brooder Greng = Regiment ju übertragen; bemfetben biergu eine balbe Estabron von Raifer Bufaren ju überlaffen, bann aber vor Muronne ju rucken, und die Ginschließung biefer Restung, gemeinschaftlich mit bem General Baron Rothfirt, zu bewirken, ber mit dem Grenadier . Bataillon Berger und ben Rus raffierregimentern Bergog Albert und Kronpring in dies fer Abficht vor Auronne fteben bleiben werbe. - Go: bann marfcbirte ber General ber Ravallerie Erbpring von Beffen Domburg mit bem Refervetorps am 15. nach Pesme, und langte am 19. Janner über Grap in Dijon an, wo gleichzeitig auch &. 3. M. Colloredo mit bem erften Armeetorps eintraf.

Inzwischen hatte sich die Besagung des feit bem i. Janner vom Oberst Graf Leiningen eingeschloffenen Borts Jour am 15. Janner unter der Bedingung des freien Abzuges ergeben. Oberst Leiningen glaubte, diese Forderung um so mehr bewilligen zu muffen, als der Besitz dieser Weste dem Blockadekorps vor Besangon bie direkte Berbindung mit der Schweiz öffnete: — Bei Unnech

- 9 Kompagnien
- 2 Estadrons und > unter General Bechmeifter.
- 6 Ranonen

Bur Dedung ber linken Flanke ftand ein Detachement von vier Kompagnien und einer Eskabron bei Faverges.

Der Reind brangte indeg bie bei Albens geftanbenen Bortruppen am 23. jurud, und rudte am 24. in zwei Kolonnen' auf ben Straffen von Rumilly und Unnech vor \*). Oberft Benciek mard bei Albn beftig anaeariffen, und jum Rucking nach Unnech gezwund gen. General Bechmeifter nabm ben Oberften in ber Ebene binter Unnech auf, ging fofort im Ungeficht bes Reindes auf bas rechte Ufer ber Riere über, und ftellte fich am 25. bei Frangy und Chable binter bie Uffes. - In bem nemlichen Tage traf auch &. DR. E. Graf Rlebelsberg, ber von Chatillon aus, ben Oberftlieutenant Derra mit zwei Schwadronen von Raifer Sufaren gegen Genf abgeschickt batte, mit ben im Min . Thale gestandenen Truppen über Gepffel ebenfalls bei Frangy ein, und ließ die nunmehr vereinigten Brigaben Bechmeifter und Klopftein, nach ben Befehlen bes R. M. C. Grafen Bubna, jur Dedung von Genf, in ber Linie von St. Julien und Urchamp, folgende Mufftellung nehmen.

nad Roch führten diese beiden Kolonnen & Geschüte, mährend die Ordre de Bataille bei der Division Marchand feine Kanone ausweift.

### ~~ 37 ~~

Die Brigabe Zechmeister \*) bilbete, zwischen St. Julien und Bardoner stehend, den rechten Flügel. Sie beckte die Straße von Rumilly, und hatte zur Sicherung der rechten Flanke ein zusammengesetes Detaschement mit zwei Kanonen unter dem Major Marschall auf die Sohen von Berner postirt. — Die Brisgade Klopstein \*\*) behnte sich von Landecy, bis an das, an den letzten Abfällen des Mont saleve gelegene Dorf Archamp aus. — Die Behauptung der Stellung von St. Julien war für die Erhaltung von Genf, welche Stadt F. M. L. Bubna, in der hoffnung einer

| •                                                                                                         | 250   | it. Esk. | Gefdüt.                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|
| *) Gechetes Jager                                                                                         |       | ı · —    |                                            |
| Petermardeiner                                                                                            | •     | ı. —     |                                            |
| Bengel Colloredo                                                                                          |       | 2        |                                            |
| Bogelfang                                                                                                 |       | 1 —      |                                            |
| Roug = Greig                                                                                              |       | 1 —      |                                            |
| Liechtenftein Sufaren                                                                                     |       | - 5      |                                            |
| Sine halbe Ravallerie - Batte                                                                             | rie - | •        | -3                                         |
|                                                                                                           |       |          | _                                          |
| Gine Spfündige Brigade: dett                                                                              | o. –  | -        | 8                                          |
| 22pfündige Positions - Kanone                                                                             | n     |          | 4                                          |
| Gine 3pfündige Brigade-Batte                                                                              | rie – |          | 4                                          |
| •                                                                                                         |       |          |                                            |
|                                                                                                           |       | 6 5      | 10                                         |
|                                                                                                           |       | 6 5      | 19                                         |
| 1                                                                                                         |       | -        | 19<br>Geschütz.                            |
| **) Barasbiner Rreuger                                                                                    |       | -        |                                            |
| **) Warasdiner Rreuger                                                                                    |       | -        |                                            |
| •                                                                                                         |       | -        |                                            |
| Raunig                                                                                                    |       | -        |                                            |
| Kaunig                                                                                                    |       | -        |                                            |
| Raunig<br>Reuß - Greiß<br>Liechtenstein Husaren<br>Raiser Husaren                                         | 286   | -        |                                            |
| Raunig Reuß - Greig Liechtenstein Husaren Raiser Husaren Eine halbe 3pfünd. Brigades B                    | 286   | -        | Gefdüß.<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>4 |
| Raunig Reuß Greig Liechtenstein Husaren Raiser Husaren Eine halbe 3pfünd. Brigade. B Gine halbe 6pfündige | 286   | -        | Gefchüß                                    |
| Raunig Reuß - Greig Liechtenstein Husaren Raiser Husaren Eine halbe 3pfünd. Brigades B                    | 286   | -        | Gefdüß.<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>4 |

naben Befreiung, am 38. in Belagerungsftand erklarte, von hoher Bichtigkeit. Gie mußte baber auf bas Ausserste vertheibigt werben. Der ftreitbare Stand ber unter ben Befehlen bes F. M. E. Klebelsberg hierzu vereinigten Truppen betrug 5600 Mann, ober 10 Bataillone und 8 Eskabrons mit 29 Geschügen.

Um 27. Rebrugt machte ber Reind auf ber Strafe von Rumilly ber , eine Scheinbewegung gegen ben rechten Flügel, griff aber, mabrend er bier bie Bortruppen des General Bechmeister in ein lebhaftes Befect verwickelte, auf bem linten Alugel bie Brigabe Rlopftein mit Überlegenheit und Nachdruck an. Es gelang ben Frangofen , bie Dorfer Meibens, Moiffin und la Place nach tapferer Gegenwehr zu nehmen, und felbit in bas Dorf Archamp gu bringen, welches burd ein Bataillon vom Regiment Reuß , Greib , unter bem Oberftlieutenant Giest , mit abmechfelndem Blude vertheidigt, endlich aber, mit Bilfe einer berbeigeeilten Abtheilung von Raunis, bennoch bebauptet murbe. - Ingwijden batte auf dem rechten Flügel Beneral Bechmeifter ben Feind bis Birn jurudgebrudt. Letterer fette feine Ungriffe auf biefer Geite nicht weiter fort, fonbern richtete biefelben mit Dacht gegen ben linken Flügel ber Stellung. Das Dorf Archamp fiel, ber tapferften Bertheibigung ungeachtet, jum zweiten Mal in feine Bewalt. R. M. E. Rlebelsberg ließ hierauf aus bem Centrum brei Rompagnien von Bengel Colloredo gegen Archamp vorruden, welche fic bem, aus biefem Dorfe bervorbrechenden Feinde entgegen marfen, und zugleich mit ben Truppen bes Dberftlieutenant Giest , bas Dorf Archamp nochmals erfturmten. Bu gleicher Beit fchickte &. DR. C. Graf

Rlebelsberg ben Sauptmann Potier vom Generalquara tiermeisterstab mit einer vom rechten Flügel herangezogenen Batterie, und einer Eskadron von Kaiser Sussaren, mit Wirkung in die linke Flanke des Feindes. Dem General Zechmeister aber ließ er auftragen, drei Kompagnien Infanterie und 100 Jäger, unter dem Major Mylius, durch die Schlucht von Ternier gegen Neidens in des Feindes Rücken abzusenden. — Inzwischen wurde der Feind aus la Place, wo er sich zu behaupten suche, durch einen raschen Ungriff geworfen, und dis Moissin verfolgt. Major Mylius übersiel das Dorf Neidens, machte 40 Gefangene, und rettete mehrere schwer Verwundete aus der Gefangenschaft. Der Feind verließ hierauf auch Moissin, und zog sich über se Chable zurück.

Um 28. Februar Nachmittags um vier Uhr, brach Beneral Deffair mit einer farten Rolonne über les Luffettes auf der Strafe von Rumilly vor, und griff ben Doften fur la Cotte an. Oberftlieutenant Babler, melder benfelben mit brei Rompagnien Betermarbeis ner, zwei Ranonen und einer halben Estadron befett bielt, folug jedoch ben Feind mit Berluft gurud. -Noch am nemlichen Tage murbe ber Feind über Genffel, burd Theile ber Brigaden Barbet und Douche-Ion verftarft, und bem &. DR. C. Rlebelsberg baburch bedeutend überlegen. Indeß ftellten die örtlichen Bortheile ber Stellung von St. Julien, und bie Debr. gabl ber Artillerie auf Geite ber Offreicher, bas Bleichgewicht einiger Magen wieber ber. - General Mardand, der bei ben bisberigen Erfolgen feiner Borrus dung allerdings barauf rechnen mußte, Marichall Mugereau werbe bie Unternehmung auf Benf auch feinerfeite unterftugen, faumte baber nicht in bem Berfuche, ben &. M. C. Klebeleberg in Diefen Plat gurud ju brangen.

## Befecht bei St. Julien.

Am 1. März früh um acht Uhr verbrängte eine feindliche Rolonne, 6 Kanonen an der Spike, die Bortruppen des linken Flügels aus la Chable, worauf sich selbe diesteits Neidens und Moissin ausstellten. Die Warasdiner Kreuzer bewerkstelligten diese rückgängige Bewegung, welche der Feind durch ein beftiges Urtils lerieseuer, und durch Entsendungen in ihre Flanken, beschwerlich zu machen suchte, in trefflicher Ordnung. Da dieß nur ein Scheinangriff war; so blieb der Feind auf den erreichten Sohen stehen, und begnügte sich hier mit einer lebhaften Kanonade.

Um zehn Uhr erschienen auf der Bobe von les Lusiettes drei feindliche Kolonnen. Die stärkste derselben dirigirte sich über Viry auf das Plateau von Songy; die mittlere folgte der Sauptstraße über la Cotte; und die dritte rückte zwischen diesem Orte und Pressis ges Grass vor. — Major Osthaus mit einem halben Bataillon vom Regiment Benzel Kolloredo, nahm die weichenden Borposten bei Ogny auf, beschäftigte die zweite seindliche Kolonne eine Stunde lang, und des montirte ihr zwei Kanonen. Als aber die erste Kolonne die Hähe von Songy herabstieg, und das Detachement des Majors Osthaus in Rücken zu nehmen drohte, zog sich dieser in die Stellung zurück. — Da die feinbliche Sauptkolonne zur Zeit einige Bataillons in die Schluckten zwischen Crache und Kairier schieke, und die Ab-

sicht erkennen ließ, ben rechten Flügel ber Stellung durch bas Thal der l'Aire zu umgehen; so ließ General Zechmeister den Oberst Berger mit einem Batails Ion von Wenzel Colloredo und zwei Kanonen zur Deschung der rechten Flanke auf die Höhen jenseits Tairier rücken. — Inzwischen hatte der Feind die von drei Kompagnien Peterwarbeiner vertheidigten Dörfer Crasche und Tairier genommen. Oberst Berger schlug ihn jedoch aus beiden Orten mit Verlust wieder heraus, und behauptete die zwischen benselben gelegenen Höhen gegen alle ferneren Angriffe.

In biefem Momente des Gefechtes beschloß Oberst Berger, die Weihe ber erst kurzlich empfangenen neuen Fahnen seines Regiments vorzunehmen. — Unter dem feindlichen Kanonen = und kleinen Gewehrfeuer hielt der Regimentskaplan Grohmann eine kurze, aber kräftige Rede an die Soldaten, die sich, von einer heilisgen Begeisterung ergriffen, auf die Knie warfen, und diese Fahnen mit Blut und Leben zu vertheidigen schwuren.

Bahrend bei Erache und Tairier mit Ausdauer gesochten wurde, war die zweite Rolonne des Feindes bis an die Baldspige dieffeits Ogny vorgeract, und hatte die St. Julien gegenüber liegenden Sohen bessett. — In derselben Beit entging es nicht der Aufsmerksamkeit des Hauptmann heß vom Generalstab, daß die dritte Rolonne des Feindes von Graffy bis Savonan vorgegangen sen, und ihre Tirailleurs besreits in die Schluchten von St. Julien und Ternier geworfen habe. Sogleich wurde der Major Osthaus mit drei Kompagnien dahin abgeschieft, mit welchen er die feindlichen Tirailleurs nicht nur wieder zurücktrieb,

-

fondern ben hierauf mit Kartern Abtheilungen andringenden Beind fo lange aufhielt, bis ber Oberftlieutenant Wahler mit drei Kompagnien Peterwardeiner und einer Jäger- Abtheilung bei Ternier ankam, und ben Beind aus ben dortigen Defileen verjagen half.

Die gange Linie von Crache bis Ternier mar inbeg in einem beftigen Feuer begriffen. Durch wieberbolte Angriffe mar es endlich ber feindlichen Sauptto-Tonne gelungen, fich eines Theiles bes Dorfes Tairier ju bemächtigen , aus meldem fie aber balb mieber burch Bengel Colloredo, unterftut von einer Abtheilung von Bogelfang, mit bem Berlufte vieler Gefangenen vertrieben murde. - Der Reind entwickelte nun gegen St. Julien aus ben, biefem Dunkte gegenüber liegenden Balbern neue Streitfrafte. Rur zwei und eine balbe Kompagnie Wogelfang unter bem Dajor Mplius ftanben bier noch als Referve. Dennoch folugen biefe Wenigen ben unter bem Ochute feines Beichuses anrudenden Reind gurud. Doch als General Deffair ansehnliche Berftartungen berbeiführte; Die Ungriffe fowohl bei St. Julien, als auf Lairier und bie Odlucht von Ternier, erneuern ließ; auch bas Rleingewehrfeuer bes Feindes einen Theil unferer Artilleries mannichaft undienstbar gemacht batte, und man es icon für moglich bielt, baf ber überlegene Reind ende lich boch in die Stellung einbringen konnte; murbe es nothig, einen Theil bes ichmeren Gefcutes aus ber Position abzuführen, und weil die Strafe des Ruckjuges burch ein langes ichmales Defilee ging , bas Beicut rudwarts besfelben jur Aufnahme ber Eruppen aufstellen zu laffen.

In diesem brobenden Augenblide eilte der Saupt-

mann Potier bes Generalftabs auf ben linken Glugel, und führte aus ber Stellung von Canbecy funf Rompagnien von Raunis gegen Movi in Die rechte Rlanke Des St. Julien angreifenben Reinbes. Sauptmann Dos tier fließ bier auf eine feindliche Kolonne, welche, angeeifert burch bie bei St. Julien errungenen Bortheile, eben jum Ungriff bes linken glugels vorructe. Diefe Rolonne murbe, ihrer Überlegenheit und bes beftigen Feuers ihrer Urtillerie ungeachtet, angegriffen, und mit Burudlaffung vieler Cobten , und bei 100 Gefangenen in bie Flucht gefchlagen. - Durch biefes Ereigniß fur feinen Ruden beforgt gemacht, fonnte nun ber Reind feine Rlanten . Ungriffe auf St. Julien nicht mehr mit Nachdruck unterftugen. - Der Kampf in ber Front von St. Julien bauerte jeboch mit gleider Seftigkeit fort. Der thatige Rommandant Der bier aufgeftellten 12pfunder Batterie, Lieutenant Gelander, batte bem Reinde brei Ranonen bemontirt. Auf zwei anbere Gefdute batten ber Rittmeifter Sichebulg unb Oberlieutenant Efterhagy mit einer Abtheilung von Liechtenstein Sufaren, einen mutbigen, aber pergeblis den Angriff gemacht, wobei biefe beiben Offiziere vermundet murben. Erft bie einbrechende Racht machte ben Befechten ein Ente. Der Reind mar auf allen Puntten jurudigebrangt, und bie Stellung von St. Rulien, mit einem Berluft von 650 Tobten und Berwundeten Offiziers und Goldaten, behauptet morden. Die Frangofen verloren 12 bis 1400 Mann an Tobten und Bleffirten , bann 320 Gefangene; funf Ranonen maren ibnen bemontirt. -

Bahrend man fich fo um bie Stellung von St. Julien foling, und bie Oftreicher hier Alles aufboten,

1

ben Feind von Genf abzuhalten, mar es ber auf bem rechten Rhone . Ufer über Chatillon porgerudten Brigabe Barbet gelungen , bas Rort l'Ecluse über ben Jura ju umgeben, und ben bei Colonge postirten Dberftlieutenant Derra bis Meprin jurudjubrangen. Das Fort, welches nun vom Seinde umringt und beschoffen wurbe, ergab fich, ungeachtet es mit allen Beburfniffen ber Vertheibigung verfeben, und mit 100 Mann befest mar, noch im Caufe bes 1. Margtages. Daburch Meifter ber von Lyon nach Genf führenden Sauptstra-Be, tonnte ben Reind nun nichts mehr bindern, auf Diefer Geite bis an die Thore von Genf ju gelangen, und die Berbindung zwifden biefer Stadt und ber Schweig ju unterbrechen. Da überbieß mit Bestimmtbeit vorauszuseben mar, bag ber Reind ben &. DR. C. Rlebelsberg , beffen Truppen icon burch brei Tage große Unftrengungen gemacht, und in den bisher beftandenen Gefechten viel gelitten hatten, neuerdings angreifen , und bei feiner Aberlegenheit ihn endlich boch aus ber Stellung von St. Julien verbrangen werbe; fo trug Graf Bubna, bem unter biefen miglichen Umftanben nichts ührig blieb, als fic auf bie Bertheibis gung von Genf zu befdranten , bem &. D. C. Rlebelsberg auf, bie Stellung von St. Julien ju verlaffen, und fich binter bie Arve, unter bie Ranonen von Genf jurudkuzieben.

Diese Bewegung hatte am 3. Marz bie Borrus dung des Feindes bis Carouge, und die Aufforderung der Stadt Genf zur Folge, die F. M. L. Bubna jedoch entschloffen abwies. Der Feind traf hierauf die thätigsten Anstalten zum Angriffe der Stadt, und errichtete am Ausstusse der Arve in die Rhone, auf der

Höhe von la Battie, Batterien für schweres Geschütz. Mun beschloß F. M. E. Bubna in dieser, jum Theil durch Mangel an Munition, so wie durch den Aufstand der Bewohner des Pays de Vaud und des Justagebirgs, höchst bedrängten Lage, den F. M. E. Klesbelsberg mit der Kavallerie, bis auf einige hundert Pferde, gegen Iverdun zurückzusenten, um sich nach Umständen an die nächsten Truppen anzuschließen; selbst aber mit der Infanterie in Genf zu bleiben, und standhaft den Ereignissen der nahen Zukunft entgegen zu harren.

(Die Fortfegung folgt.)

II.

# Ø fizze

Telbzüge 1813, 1814 unb 1815.

(Sortfegung.)

Die Solacht bei Leip gig.

In einer kurzen übersicht bes ganzen Kriegs läßt sich unmöglich bie umftanbliche Schilberung einer Schlacht aufnehmen, wie jene bei Le i pzig war. Es wird für unsern Zweck hinreichend senn, die Unlage dieses Beltskampfes, seine Hauptmomente, und das Resultat zu überblicken. Der Leser, welcher eine ausführlichere Beschreibung wunscht, moge Plotho's sehr schägbares und viel verbreitetes Berk zur Hand nehmen, das zu gegenwärtiger Übersicht als die vorzüglichste Hilfsquelle benütt wurde.

Blücher und ber Kronpring von Ochwerben erhielten vom Feldmarschall Gurften von Ochwargenberg gleichzeitig die Einladung zur thätigen Theilonahme an ber Schlacht, welche die Hauptarmee am sechzehnten Oktober bei Leipzig liefern wurde. — Nach dem Befehle des Kronprinzen sollte die Nordarmee am 15. Oktober von Köthen bis Halle vorrüschen. Allein während des Marsches erhielt die Nordarmee von ihrem Unführer die Beisung, am Petersaberge (zwischen Bettin und Borbig) stehen zu bleisben. Starke Abtheilungen mußten aufs Neue rückwarts

gegen bie Elfter ftreifen, und in jebem lager machte ein Theil ber Infanterie Front nach jener Richtung. In ber Difposition, welche diese Magregeln befiehlt. beift es: "Da es moglich ift, baß es morgen in ber "Gegend von leipzig zur Ochlacht tommt, fo muß bie Mrmee folagfertig fenn , um entweber bie Sauptarmee au unterftugen, ober wenn fie fiegreich ift, bem Fein-"be großen Schaben ju thun. Der Beneral Baron "Bingingerobe bat vorzüglich einzuleiten, bag er fo "viele Rofakenregimenter als möglich vereinigt und be-"reit habe. Morgen (am 16.) frub um fieben Uhr wird "bie Armee unterm Gewehre fteben, und jum Darniche fich bereit balten, weghalb die Golbaten noch in "ber Racht abzutochen haben." - Burbe fruh um fieben Uhr ber Marich nach bem bezeichneten Ochlachtfelb wirklich angetreten worben fenn, fo konnte bie Sags juvor Statt gehabte Bergogerung jum Theil noch ers fett werben. Allein Die Norbarmee marfcbirte erft fpat Machmittags (am 16.) in bie Wegend von Canbs. berg, nämlich binter bas ichlefifche Beer, meldes rudwarts feiner Dedung bedurfte.

Blücher bekräftete burch Wort und That seinen festen Entschluß, ben guten Erfolg der großen Unternehmung bei Leipzig seiner Seits mit aller Anstrengung zu sichern. Auf die gewisse Nachricht, daß Naspoleon am 14. von Düben nach Leipzig abmarschirt sey, befahl ber preußische Felcherr unverzüglich für den 15. eine Bewegung nach Steudiß. Die beshalb ergangene Disposition bezieht sich auf eine gewisse, unbesdingte Unternehmung: "Am 16. Oktober," beifit es darin, "wird der Feind von allen Seiten in Leipzig angegriffen."

- Mapoleone Entidlug, unter biefen Umftanben bei Leipzig zu verweilen, mar bochft gewagt und gefährlich. Er batte die Freiheit, fich binter die Gaale gurudgugieben; allein er benütte fie nicht. Bielleicht batte bie Politik auf den Feldheren großen Ginfluß. Das Band, welches ben Mbeinbund an Frankreichs Schickfale Enunfte, brobte namlich ganglich ju gerreißen. De cellenburg mar icon fruber ber großen Allian; beigetreten, und jest, als bie Enticheibung nabte, erklarte auch Baiern an Ftanfreich den Rrieg. Napoleon mußte befürchten , daß noch mehrere Mitglieder des Rheinbundes von ihrem Odutherrn abfallen burften, wenn er burch einen Rudzug Gachsen ber Billfur feiner Begner Preis gab. Jebe rudgangige Bewegung wurde ohne Zweifel fur ein Bekenntnig ber Ohnmacht erklart worden fenn, bas Umt eines Protectors noch ferner mit Rraft ju verwalten. Ubrigens ftanb jeber Rudiug mit bem Buniche im Biberfpruche, Poblen und ben rudwartigen feften Plagen fobald als moglich bie Sand ju bieten.

Durch die Anstalten jur Schlacht gab Napoleon seine Überzeugung ju erkennen, daß er am 16. mit Schwarzenberg und Bluder alle in zu thun haben were be. Dieser Umstand ift für die Geschichte bochst wichtig. Die gute Erwartung, welche ber französische Felbberr von bem Ausgange der Schlacht gefaßt hatte, war auf jene Voraussehung bedingt, und sinder in den Ereigeniffen des 16. Oktobers ihre Rechtsertigung.

Die große verbundete Urmee marb jum Ungriffe in drei Saupteolonnen getheilt. Die britte oftreichische Urmee Ubtheilung, die erfte leichte Division bes Fürsten Moriz Liechtenstein und das Streifforps bes General von Thielmann bilbeten die erfte Saupts tolonne unter ben Befehlen des Feldzeugmeisters Grafen Gpulay. Sie hatte bas Dorf Linden au und die Rückzugsstraße des Feindes zum Haupt. Objekte, bessen Bertheibigung dem vierten frangosischen Korps unter dem Divisions-General Grafen Bertrand ans vertraut war.

Die zweite Sauptkolonne, welche bloß \ aus Oftreichern, namlich aus ber zweiten Urmee - Ubstheilung, und aus ben Reserven, bestand, führte der General der Ravallerie Erbpring von Deffens Somburg. Sie richtete ihren Ungriff zwischen der Eister und Pleiße gegen Connewig, ben Stützunkt bes feindlichen rechten Flügels. Der Fürst Poniastowsky vertheidigte mit dem achten Korps (Polen), dieses wichtige Dorf; desgleichen Dolig und andere Übergange ber Pleiße.

Die britte Sauptkolonne war aus Rufen, Preußen und Öftreichern zusammengesett. Es waren die Armeekorps ber Generale Graf Wittgenstein, von Rleist und Graf Klenau. Ersterer übernahm ben Oberbefehl mit der Beisung, ben Feind auf dem rechten Ufer der Pleiße gegen Leipzig hinzubrangen. Das Gefecht, welches diese Kolonne bestand, war das wichtigste, und wird insbesondere die Schlacht von Bach au genannt. Der König von Neapel hatte auf dieser Seite die oberfte Leitung über die seindlichen Streitkräfte, nämlich das zweite und fünfte Korps (Victor und Lauriston) nebst einer zahlreichen Reiterei.

Die erfte Sauntfolonne zerfiel beim Ungriff in brei untergetheilte Kolonnen. Der Feind mußte ihr die Dorfer Cautich und Plagmis, und ende lich auch Linbenau, überlaffen. Allein ber Befit bes lettern Ortes mar fur das feinbliche Beer ju wichtig, und ber Beneral Braf Bertrand bemachtigte fic besielben wieder burch einen febr fraftvollen, gut geleiteten Unariff. Beide Theile unterhielten bierauf eine beftige Ranonade. Beim Ginbruche ber Nacht jogen fich bie Allierten nach Rlein . Boder jurud. --Das Gefecht bei Lindenau ericeint gleichsam als eine ifolirte Sandlung in ber großen Schlacht. Ohne Sweis fel murbe ein gunftigeres Resultat besselben auf ben Fortgang bes Bangen febr vortheilhaft gewirkt haben. Allein es ift nicht mabriceinlich, bag bie allierte, von aller Unterftutung entblogte Rolonne fabig gemefen fenn follte, die errungenen Bortbeile fandbaft ju bebaupten. Mußer ber Strafe über Lindenau, gab es für bas feinbliche Beer feinen andern Beg zum Ruckzuge; fie mußte daber mit aller Aufopferung erhalten merben. Burbe jetoch Rapoleon gezwungen worden fenn, einen Theil' feiner auserlefenen Referve gu Bertrands Unterftubung abzufdiden, bann mare bas Centrum ber Allierten fdwerlich in folde Gefahr gerathen, wie wir fpater boren werden.

Die zweite Sauptkolonne fand vor Connewig unüberwindliche Schwierigkeiten. Es wurden baber weiter aufwarts bei lognig und Dolig Versuche gemacht, den Übergang über tie Pleifte zu erzwingen. Allein ber Feind (Polen und Garden) vereitelte jede Anstrengung. Die Menge und Auserlesenheit der Truppen vermehrten die Vortheile, welche ihm die Starke feiner defensiven Stellung darbot. Endlich rief die Befahr bei Wachau die öftreichischen Reserven, welche, wie erwähnt, zur zweiten hauptkolonne gehörten, auf bas rechte Ufer ber Pleife, und biefer Umstand benahm ; ben Alliirten vollends bie Möglichkeit zu einer kraftigen ! Offensive.

Um Unfange ber Schlacht war ber Marschall Ney von der Parthe ber, gegen Connewis im Unmarsche, und würde eine große Uberlegenheit des Feindes auf diesem Punkte erzeugt haben, hatte nicht Blüch ers hisiger Ungriff den Marschall gegen die Parthe zuruckzerufen, und so die Ausführung des gefährlichen Planes verhindert.

Die Belohnung, welche bem Fürsten Poniatows. En burch die Ernennung jum Marschall auf bem Schlachtfelbe zu Theil wurde, ift ein eben so gultiges Zeugniß won der ruhmwurdigen Unstrengung der Öftreicher, wels che hier kampsten, als von der klugen und muthigen Bertheidigung. Übrigens beweiset die Wahl der Erups pen und ihres Unführers, welche Wichtigkeit Napoleon auf diesen Flügel seiner hauptstellung gelegt habe. Die volle Sicherheit desselben war eine unerläßliche Bestingniß im Plane gegen das allierte Centrum.

Der General ber Kavallerie Graf Mervelb, melscher bei einem Übergangsversuche in Gefangenschaft gesrieth, war im Kommando ber zweiten Armee. Abtheislung burch ben F. M. L. Fürst Alops Liechtenstein erssetzt worden.

Aus ber britten Sunptfolonne hatte ber General ber Ravallerie Graf Wittgenstein vier Ungriffs-Rolonnen gebildet. Alle marfchirten um acht Uhr fruh aus ihrer Aufstellung gegen ben Feind.

Die er fte Angriffskolonne, unter bem preußischen General : Lieutenant von Kleift, nahm ihren Weg langs bes rechten Ufers ber Pleife gegen Mark : Klee-

berg. An biese schloß sich rechts bie zweite Kolonne bes russischen General-Lieutenants Prinzen von Burtemberg an, mit bem Auftrage nach Wach an vorzubringen. Die britte Kolonne unter bem russischen General-Lieutenant Fürsten Gotschakom II., und die vierte unter bem öftreichischen General ber Kavallerie Grafen Klenau, nahmen ihre Richtung gegen Liebert wolf wis. Die drei ersten Kolonnen bestanden aus Russen und Preußen, die vierte aus der Armeesubtheilung des Grafen Klenau und aus einer preußisschen Brigade.

Der General Lieutenant von Kleist setze sich zuerst in den Besit des Dorfes Mark-Kleeberg, und rückte hierauf vor die ftark besetzen Hohen zwisschen diesem Orte und Bachau. hier entspann sich ein außerst hitiger Kamps. Der General Lieutenant von Kleist wünschte nach Bachau vorzubringen; allein seine Unstrengung scheiterte an der tapfern Gegenwehr des Feindes. Die Uniirten wurden nach Mark-Kleeberg zurückgedrückt, und geriethen durch die seindliche übermacht in eine höchst gefährliche Lage, die es ihnen nach manuigfaltigem Wechsel endlich dennoch gesang, sich so lange bei Mark-Kleeberg zu halten, die offereichische Reserve-Division Bianchi zur Unterstützung und Ablösung anlangte.

Die zweite Kolonne fand Anfangs bei ihrem Vorrücken fast gar keinen Widerstand. Die marschirte neben Gulben : Gossa vorbei, und sendete eine Abtheis lung nach dem Dorfe Wachau. Der Feind ließ jez boch die Alliirten nicht lange in diesem so leicht errungenen Vortheil. Er vertrieb die Besatung aus Wachsau, und drang endlich, nach einem misslungenen Vers

fuche, unter bem Soute feiner zahlreichen Artillerie aus bem Dorfe mir großer Übermacht und mit solchem Ungestüm vor, daß bet Pring von Burtemberg sich balb außer Stande fühlte, ben nöthigen Biderstand zu leisten, und seine für die ganze Schlachtordnung höchst wichtige Stellung zu behaupten. Ein großer Theil feiner Artillerie war demontirt, und ber Überrest im Marsche gegen Gulden=Gossa, wohin sich alle mälig die ganze Kolonne zurückzog.

Durch diese Unfalle der zweiten Rolonne fah sich zugleich die britte, welche im lichten Walde vor libert wolft ein lebhaftes Gefecht unterhielt, in Flanke und Rucken bedroht. Der Fürst Gotschakow erstannte seine Stellung unter diesen Umständen für unshaltbar, und ging unter einem sehr wirksamen Kartatsschenfeuer des Feindes gleichfalls gegen Gossa zuruck, welches Dorf start besetht blieb.

Der Raiser na pole on hatte bisher auf einer Sohe hinter Bachau ben Gang ber Schlacht beobachtet. Er hielt die Garben und andere Reserven in ber Nähe bereit, um sie bei jeder günstigen oder ungunsstigen Wendung schnell zu benützen. Seinem Scharfblicke war die Unzulänglichkeit ber allierten Streitkräfte auf dem ausgedehnten Schlachtfelbe vor Bachau nicht entgangen. Er sah, wie der General Graf Pahlen gezwungen war, mit seiner Kavallerie den unbedeckten Naum zwischen der Kolonne des Prinzen von Würtemberg und jener des Fürsten Gotschakow auszufüllen; daß dadurch diese Kavallerie widernatürlich auf einen rein desensven Zweck beschränkt, und so jeder freien und kühnen Bestimmung, solglich ihrem eigenthümlichen Charakter, entfremdet warb. — Was aber die

bebenkliche Lage ber Alliirten noch mehr verschlimmern konnte , war die große Entfernung der meisten noch dissponiblen Streikkrafte von dieser gefährlichen Stelle. —

Napoleon befchloß, mit aller im Ruchalt gebliebenen Macht gleichzeitig gegen bie Mitte und ben rechten Glügel ber Muirten porzubrechen. Er boffte, burch Bedrobung biefes Flugels alle Referven, melde bie Betbundeten in der Mabe besfelben aufgestellt baben konnten, auf jener Geite ju feffeln, und fo feine Sauptunternehmung gegen Die Mitte mefentlich ju erleichtern. Der Ungriff follte auf beiben Punkten mit ber größten Lebhaftigfeit gefcheben, um ben Begnern feine Beit gur richtigen Ochabung ber Gefahr, und gu Gegenmaßregeln ju gonnen. Der Zeitpunkt jur Musführung biefes Planes war übrigens vortrefflich gewählt; benn es mar ju erwarten, daß bie Unkunft fo ansebnlis . der Verstärkungen in einem Augenbliche, wo die Franzosen obnebin icon große Bortbeile ertampft batten, bie völlige Entscheidung ber Schlacht unaufhaltsam berbeiführen merbe.

Nach bem Sinne biefes muthmaßlichen Planes marschirten zwei Divisionen ber jungen Garbe, und bas zweite Kavalleriekorps unter dem Marschall Morstier zur Verstärkung bes linken Flügels ab, wo ber reits bas eilfte Korps (Macdonald) gegen bie Kolonne bes Generals Grafen Klenan mit großem Nachdruck kämpste. Dieser General war nämlich, seiner Bestimmung gemäß, von Großspöhna gegen Libert wolkwiß vorgerückt. Von hieraus kam ihm Macdonald mit seinem Korps entgegen, und es entsstand östlich von Libertwolkwiß ein sehr ernsthaftes Gessecht. Die Franzosen machten allmählig Fortschritte,

und es mar ihnen bereits gelungen, fic bes Bebolges bei Groß = Posna und bes Roblenberges (einer vortheils baften Unbobe vor Dosna) ju bemachtigen, als Machmittags um drei Uhr ber Marichall Mortier mit ber ermabnten Berftartung eintraf. Der Krabenwald wur-De fogleich von ber jungen Garbe erfturmt. Gine anbere Ungriffskolonne brang gegen Geiffartsbaln vor. Die Allierten raumten die Boben por biefem Dorfe, und eilten in eine neue Mufftellung gwifchen Groß-Dosna und Ruchsbann. - Muf biefem Ruckjuge geriethen einige aufgelocherte Saufen bes Bufvolfs in große Befahr; allein ebe noch bie feindliche Ravallerie ben beabsichteten Ungriff auszuführen vermochte, murbe fie von einer preufischen Ruraffier . Brigabe vertrieben. Ein anderer Berfuch, ben rechten Glugel ber 211= liirten zu umgeben, mifigluckte burch bie Aufmerksamfeit bes Attamans Grafen Platow, welcher ben Reind auf feinem forglofen Mariche überfiel, und von ber Musführung jenes Planes abhielt. - Einen gunfligern Erfolg verfprach ber feindliche Ungriff auf Geif. fartsbann. Dit ausgezeichneter Tapferkeit vertheis bigten die Oftreicher Diefes Dorf, und bennoch feste fich ber Reind gegen funf Uhr in Befit bes Gingangs. Langer als eine Stunde bauerte bier ber blutigfte Rampf, bis es nach großer Unftrengung ben Oftreichern gelang, ben Ort ganglich wieder zu erobern und zu behaupten. - Ein anderer Ungriff, ben ber Feind auf ben Universitatsmald unternahm , murbe ebenfalls abgeichlagen, und fo endete bei einbrechender Dunkelbeit bas große, blutige Bert bes Tages auf bem rechten Flügel jum Rubme ber Muirten.

Mls Rapoleon burch ben Marfchall Mortier bie fo

eben geschilderte Überlegenheit auf seinem linken Flügel veransafte, befahl er zugleich dem Marschall Oudie not mit zwei andern Divisionen der Garde, mit eienem Kavalleriekorps und der gesammten Reserve-Urstillerie von 150 Geschützen bei Wachau vorzugehen, um die Fortschritte des Marschalls Victor gegen das Centrum der Allierten zu beschleunigen und zu sichern.

Der Relomaricall Rurft Odwargenberg ertannte die Befahr in ihrer erften Entwickelung, und mar fogleich auf ihre Abmendung bedacht. Die Kolonnen bes Fürften Gotichafow und bes Pringen von Burtemberg waren, wie icon oben erinnert worden ift, im vollen Rudtuge über Goffa, und ber General von Rleift tampfte verzweifelnd gegen feindliche Ubermacht bei Mart. Rleeberg. Es mußte ichleunigft eine fraftige Bilfe nach biefen Punkten gefchafft werben, um bas Mitteltreffen vor einer fo offenbar brobenben Dieber= lage ju bewahren. In biefer Abficht berief ber Oberfelbberr bie öftreichifden Referven (bie beiben Divifionen Bianchi und Beiffenwolf und bie Ravallerie-Divifion Roftis), von ber zweiten Saupttolonne des Erbpringen von Seffen . Somburg auf bas rechte Ufer ber Dleife. Bur Aufnahme und Unterfichung bes Pringen von Burtemberg ftellte fich ber ruffifche Beneral : Lieutenant Rajemst, mit einer Ruraffier. und zwei Grenabier = Divifionen bei ber Ochaferei Muenbann auf. Mittlerweile batte ber Graf Doftit mit feinen Ruraffieren bie Pleife überfett. Ihre Spige tam in bem Mugenblicke vor Grobern an, als eine febr anfehnliche feindliche Dacht gegen biefen Ort vordrang. Das frangofifche Bufvolt war größten Theils von ber Garbe; voraus marichirte eine ftarte

Masse Reiterei. Die östreichischen Karassiere stürzten sich auf ben Feind. Seine Kavallerie wurde verjagt, und die furchtbaren Vierecke des Fusvolks, von allen Seiten angegriffen und gedrängt, mußten weichen. — Während durch Nostig die Kraft des seindlichen Unsgriffs gebrochen ward, rückte Bianch i's Division über Gröbern nach Mark Kleeberg, und lösse die Kolonne des General Lieutenant von Kleist ab, welche durch die lange, ununterbrochene Unstrengung schon allzu sehr erschöpft war. Die feindliche Ubtheilung, die sich Mark Kleeberg, von Wachau her, genähert hatte, wurde durch die Östreicher zurückzeschlagen, und so der linke Flügel ber allirten Stellung vor Wachau gegen neue Unfälle gesichert.

Biel größer und bartnadiger mar bie Befahr in ber Mitte. Geit bem Rudjuge ber Allierten von Bachau, verfolgte ber Reind mit Nachdruck feinen errungenen Bortheil. Er mar bem Pringen von Burtemberg, ben wir in bem Rückmarich nach Goffa verliegen, an Gefdus und Fugvolt icon febr überlegen, und entwickelte jest noch überdieß eine febr ansebnliche Macht von Reiterei. Diefe eilte gegen Goffa vor, und obwohl bie Bierece bes ruffifchen und preufischen Rugvolts ibre Stellung behaupteten , brach bennoch eine ftarte Abtheilung burch bie Schlachtlinie , und marf fich mit feltener Rubnbeit ben Muirten in Rucken. Die ruffifche leichte Garbe Ravallerie Division, auf welcher in diesem Mugenblicke noch die meifte Soffnung berubte, murbe von ber Bermirrung mit fortgeriffen, ebe fie an ben Reind fam.

Das Centrum ber Sauptarmee war alfo burchbrochen. Der Raifer Napoleon bielt

fich in biefem Augenblick (es war brei Uhr Nachmittags), fo febr bes Sieges gewiß, daß er Eilboten mit der fros ben Nachricht nach Leipzig zum Könige von Sachsen absandte. Allein das Glück sohnte sich mit der gerechten Soffnung der Alliirten wieder aus, und der Feind sah nach kurzem Frohlocken seine Lorbern verwelken.

Die feindliche Reiterei tummelte fich Unfangs mit voller Freiheit binter bem gliirten Beere berum. Gine gablreiche Abtheilung naberte fich icon bem Sugel unweit Goffa, auf welchem fich ber Raifer von Rugland und der Konig von Preugen befanden. Der Raifer Alexander, weniger auf feine perfonliche Gicherbeit als auf die Abwendung bes allgemeinen Unglucks bedacht, fendete bas bonifche Leibgarde. Rofakenregi= ment, welches in ber Schlacht ju feiner Begleitung biente, unter bem General : Lieutenant und General-Abjutanten Graf Orlow Deniffom gegen ben Bubnen Saufen, um ibn ju vertreiben, und ber Berwirrung ein Biel ju feben , welche bie Bermegenbeit bes Feindes in ber Schlachtordnung verbreitet batte. Die bruven Rosaken marten fich auf Die feindliche Ravallerie, und nahmen ibr 24 Kanonen, die fie felbft fo eben erobert hatte. - Der Ungriff biefes Rofatenregiments bleibt eine glengenbe, bochft intereffante Scene in ber Beschichte ber Schlacht. Die feindliche Reiterei, die auf ihrem vielleicht beispiellofen Buge bither fo wenig Biberftand erfuhr , hatte einen fo Eraftvollen Ungriff nicht erwartet. Gie gerieth in Staunen, als fie bie muthige Ochaar mit ihren Dicen gegen fic beranfturgen fab.

Der Oberfelbherr Feldmaricall Fürst Ochmar-

vorgeeilt. Hier forschte er personlich dem mahren Zuftande nach, und mahlte die zweckmäßigsten Mittel zu Wieberherstellung der Ordnung.

Die ruffifche leichte Garbe - Ravallerie = Divifion batte fich mabrend bes Ungriffs ber Rofaken mieder ge-Rellt, und bereitete fich jum Ungriff. Much tamen faft gleichzeitig zwei Regimenter preußischer Reiterei auf bet gefährlichen Stelle an, welche ber Beneral Braf Dab-Ien, ein febr naber Beuge Diefer furchtbaren Rrifis, jur ichleunigen Unterftugung abgeschickt batte. Durch Die wiederholten Ungriffe Diefer verschiedenen Gilfefrafte wurde die feindliche Ravallerie immer weiter guruckgebranat. - Mittlerweile trafen bie Berftartungen ein, welche vom Oberfeldberen gur Rettung ber Schlacht berbeigerufen worden maren. Die öftreichischen Referven fammelten fich nämlich, wie bereits angeführt murbe, binter Mark = Rleeberg ; ber Pring von Burtemberg war burd ruffifche Grenadiere febr anfebnlich verftartt worden ; 80 Referve . Geschute fubren in der Mabe von Boffa auf, und binter biefem Ort fanben gablreiche Maffen ruffifder und preußischer Garben.

Der Feind hatte die gunftigen Berhaltniffe nicht recht benügt, die durch die Kühnheit seiner Reiterei berbeigeführt worden waren. Die Unterstüßungen, welsche in die gebrochene Lücke unaufhaltsam nachdringen sollten, langten zu spät an. Die bewunderungswürdige Entschlossenbeit des Kaisers von Rufland, und die umssichtige Thätigkeit des Oberfeldberrn hatten der entstandes nen Verwirrung Schranken gesetz, und so war im Drange der höchsten Gefahr das rühmliche Werk der Rettung gelungen. — Die Schlacht nahm von Neuem eisnen geregelten Gang. Zwar blieb noch immer große

Gefahr; benn ber Feind bot erst jest alle seine Rrafte auf, um die so eben verlornen Vortheile wieder zu erringen. Sein Fußvolk bemächtigte sich der Schaferei Auenhayn, und kämpfte mit Unstrengung gegen die in der Nähe aufgestellten ruffischen Grenadiere. Als lein diese behaupteten sich, und bstreichisches Fußvolk eroberte mit großer Aufopferung Auenhayn zuruck. — Die Stürme, welche der Feind gegen Gofsa unternahm, hatten für ihn einen eben so ungünstigen Ausgang. Die Preußen vertheidigten mit rühmlicher Besharrlichkeit dieses wichtige Dorf. Die Franzosen, welche bereits eingebrungen waren, mußten es wieder verslaffen, und nahmen in größter Unordnung die Flucht. —

Während dieser Ereignisse war der Abend herbeis gekommen. Der Kampf hörte allmählig auf; allein die Schlacht war nicht entschieden. Sie stockte blog in ihs rem Gange, und zwar, wie man allgemein glaubte, bis zum Anbruche bes kommendes Tages. —

Wir wollen jest nachträglich betrachten, welchen Untheil bas ich lefische Geer an ben Ereigniffen bes 16. Oktobers hatte. Neps Marsch gegen Connewis gab und ein einziges Mal Gelegenheit, unsern Blick flüchtig gegen bie Parthe hinzuwenden, wo ber rastlose Blücher in einem hisigen Kampse befangen war. Nur durch jenes feindliche Manover erhielt die Schlacht, welche bas schlessische Beer lieferte, einen uns mittelbaren Zusammenhang mit jener der Sauptarmee. Eine frühere Einschaltung der erstern wurde die Schwiesrigkeiten einer klaren und fastlichen Ordnung allzusehr vermehrt haben. Ich verfolgte daher die Sandlungen jedes einzelnen Korps, und brachte hin und wieder durch eingestreute Erinnerungen, und selbst durch manche

ينقيء الما

bochft nothige Biederholung, das gleichzeitige Berhals ten anderer Kolonnen jur Unschauung bes Lesers. Das burch entstand, meines Erachtens, eine Sotal- Übersicht ber intereffantesten Momente bieses höchft merkwurdis gen Lages. —

Der Raifer Mapoleon batte gegen bie ichlefische Armee tas britte , fechste und fiebente Rorps (Den, DRarmont und Regnier) nordlich von Leipzig zwie ichen ber Pleiße und Parthe aufgestellt. Es mar bereits gebn Ubr. Bon ber Gubfeite ber ertonte ber Donner bes Gefdutes, und noch immer feblte es jenen brei Korps an ernftlicher Befcaftigung. Der Maricall Den munichte thatig ju werben, und marfchirte über Leipzig nach Connewis ab, um den Rurften Poniatowely ju unterftugen. Marmonte Koros bielt bie Boben zwifden Eutritich und Dodern befett, und erwartete in guter Berfaffung ben Reinb. Diefer Ungriffspunkt murbe bem General von Dork 211 Theil. Die Sige, mit welcher die Allierten beranfturmten, verwickelte fie bald in ein außerft bartnadis ges Befecht. Lange fcmantte bas Glud. Die erbitterten Parteien metteiferten an Sapferfeit; feine gonnte ber anbern ben blutig errungenen Befit bes Dorfes Modern. Die Einen erkannten darin eine Burgichaft bes Giege, die Undern bie Sauptftuge ihrer befenfiven Stellung. - Endlich ermatteten burch bie raftlofe Un-Arengung und ben großen Berluft bie Rrafte ber Dreue fen. Die lette Brigate, welche noch in Referve und ohne Berluft mar, murde ins Reuer gebracht; aber auch fie vermochte nicht mehr, bas Bleichge= wicht berguftellen, und bem Gefechte eine gunftigere Wendung ju geben. - Das Bemußtfenn ericopiter

Rraft tobtet auch im Muthigen bas gute Bertrauen. Labmt aber ein folder Odlag bie Bemuther, bann ift bie gangliche Bergweiflung nicht fern, und bas Befecht wird zu einer blogen Rothwehr, Die ausschließend bie Gelbsterbaltung jum 3med bat. In einer folden Rrifis glangt ofters perfonliche Rubnheit, und ein einzelner Menich ift vermogent, viele Taufent Rengen feiner ungewöhnlichen That mit neuem Muthe gu beleben. Co mar es bier bei Dockern. 3m Drange ber bochften Noth fturzte fic ber Major von Cobr mit feinem Regimente brandenburgifder Sufaren auf bas feindliche Rufvolt. Die vordern Reiben gerietben, burch ben Unfall überrafcht, in Unordnung. Der Beneral von Dort erfaßte mit Ginfict ben gunftigen Do= ment. Er ließ ohne Bergug alle feine Reiterei vorruden. Die Infanterie folgte mit bem Bajonnete. -Diefer ichnelle Bechfel betaubte bie Borftellungsfraft, und mirkte munderbar auf bas Gemuth bes Golbaten. Begeifternbe Soffnung bes Gieges trat plaglich an bie Stelle bumpfer Bergweiflung. Die Frangofen maren unvermögend, bem machtigen Strome ju widerfteben, und floben mit großem Berlufte nach den Dorfern Goblis und Eutritich. Die einbrechende Racht und bie Ermubung ber preufischen Truppen beschrankten bie Berfolgung. Die Gieger hatten über 2000 Gefangene gemacht, 53 Beiduse, 1 Abler und 2 Rabnen erobert. Aber biefe Bortheile maren mit vielem Blute erkauft worden; benn die Preugen gablten bei 6000 Bermunbete und Sobte.

Während der General von Pork den Marichall Marmont bei Möckern bekämpfte, entriß der General Graf Cangeron dem fiebenten Korps (Revnier) die Dörfer Rabefeld, Große und Klein-Wetteritsch. Sätte langeron weniger Besorgniß für seine linke Flanke gehegt, dann würde (nach Plotho's Meinung) der General von York durch ihn unterstützt, und das Gesecht bei Möckern eher zu einem glücklichen Ausgange gefördert worden senn.

Der General von Saden, welcher in Reserve geblieben mar, traf erft nach ber Entscheidung auf bem Schlachtfelbe ein.

Ein gleiches Loos hatte Nen mit feinem Korps. Er hatte Marmonts gefährliche Lage erfahren; er gab baber ben begonnenen Marfch nach Connewig"auf, um fich zu Marmonts Unterstützung gegen Möckern zu wene ben. Allein das Gefecht war für die Franzofen verloren, ehe er mit feiner ansehnlichen Macht dort ankam.

Während ber Nacht hielten die Franzofen Goh-Lis, Eutritfch und Modau befest. Das fchlefifche heer lagerte auf dem Schlachtfelde bei Mödern und Wetteritsch. —

Gegen alle Wahrscheinlichkeit blieb das ganze frangefische heer am siebzehn ten Oktober ruhig in feiner Aufftellung. Die Allierten sahen diesen Stillstand nicht ungern; benn sie erwarteten eine Berstärkung von mehr als 100,000 Mann; nämlich die Nordarmee des Kronprinzen von Schweden, das pohlnische heer unter Bensningsen, und das Urmeekorps des Feldzeugmeisters Grazfen Colloredo. Es ist in der That sehr auffallend, daß Napoleon, dem die bevorstehende Bereinigung after vier verblindeten heere bekannt seyn mußte, die Schlacht nicht gänzlich abbrach, und die ihm vergönnte Freiheit zum Rückuge am siehzehnten nicht benützte? — Sein Entschluß, die Schlacht zu erneuern, muß also fest und unabanderlich gewesen fenn, und es bleibt unerklarbar, warum er feinen Gegnern die nothige Zeit gegonnt habe, ihre überlegenen Krafte an fich zu bringen, und ohne aller Störung ben furchtbaren Kreis um Leipzig zu schließen ? —

Der General von Blücher allein öffnete feiner Geits an biefem Tage ein Befecht. Ungeachtet bes glückliden Fortgange besfelben für die Allierten , mußte es bennoch abgebrochen werben, als ber preußische Relbberr erfubr, daß die Sauptarmee ihren Ungriff auf den 18. verichoben babe, an welchem Tage fie benfelben nach bem Eintreffen aller Berftartungen Nachmittags unternebmen wollte. Der Lag ging alfo, mit Ausnahme biefes Heinen Borfalls, gang rubig vorüber. Die Armeen ftanben einander im Gefichte; eine ichien von der anbern bas Beiden jur Thatigfeit ju begebren; Alles mar in gespannter Erwartung. Die Batterien ber Avantgarbe fanben im Bereiche ber Begner, und bie Artil. Teriften barrten nur bes Befehls , ihre icon gelabenen Befdute gegen bie feindliche Stellung ju entleeren. Allein es erfolgte fein Odug. Biog burch bie Datrule 'len, welche ben Bwifdenraum ber Beere gablreich burchfreutten, erhielt bas unabsebbare Bilb unbeweglicher Daffen einiges Leben. -

Der Kaiser Napoleon zog in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober seinen rechten Flügel und das Zentrum näher an Leipzig. Der neuernannte Marschall Fürst Poniatowsky blieb mit der Berstheidigung von Connewig beauftragt. In seiner Nähe stand Oudinot mit zwei Divisionen der Garde. Probsthande wurde dem zweiten Korps (Victor), Stötterig dem fünften (Lauriston) anvertraut. Den Oberbesehl über alle Korps bes rechten Flügels hatte ber König von Neapel. Im Zentrum stellte sich Macdonald, mit seiner Hauptstärke bei Holze sought Macdonald, mit seiner Hauptstärke bei Holze hau sen. hinter ihm hatte Mortier mit einer Abstheilung der Garde den Thonberg besetht, und verswahrte die Eingänge nach Leipzig. Napoleon selbst besand sich die meiste Zeit des Tags bei dieser auserlesenen Kolonne. — Die oberste Leitung des linesten Flügels, nördlich von Leipzig, war dem Marsschall Ney übertragen. Er hatte das sechste Korps (Marmont) bei Schönfeld, das siebente (Regenier) bei Paunsdorf und Taucha, und zwischen beiden das dritte (Souham) längs der Parst the ausgestellt.

Um zwei Uhr früh bes acht zehnten Oftobers trat bas französische Geer unter die Baffen.
Der Kaiser selbst war von dieser Zeit an in voller Thätigkeit, um jede wichtige Borbereitung persönlich zu leiten.
Er setzte den Divisions. General Graf Bertrand mit
dem vierten Korps von Lindenau nach Beissenfels in Marsch, um das Desilee der Saale für den
kall eines Rückzuges zu erhalten. Bon hier eilte er
an die Parthe, und verabredete mit Nep die Operationen jenes Klügels. — Beim Anbruche des Lages war
das ganze heer in seiner neuen Ausstellung geordnet,
und zur Schlacht bereit. Zeder Unterseldherr kannte,
in so weit, als er die Bestimmung hatte selbstständig
zu handeln, des Kaisers geheime Abssicht.

Die Borfchlage ju einer Übereinkunft, welche Rapoleon durch den gefangenen General der Ravallerie Braf Merveld fruh Morgens an ben Raifer von Ofts

bf: milit. Beitfdrift. 1821. III.

reich überfandte, waren ohne Erfolg, und tonnten bie Erneuerung der Schlacht nicht verhindern.

Das vereinigte Seer der Alliirten war in fechs Sauptkolonnen getheilt, als es gegen ben Feind ruckte.

Die erfte jog langs ber Pleife gegen Connewit, und bestand aus 40,000 Oftreichern unter bem General ber Kavallerie Erbpringen von Beffenhomburg.

Die zweite, von beiläufig 55,000 Mann Ruffen und Preußen, führte ber ruffifche General ber Infanterie Barklan be Tolly gegen Probfthanbe.

Die dritte, unter dem ruffifchen General ber Ravallerie Baron Benning fen, enthielt außer der poblnischen Armee, die vierte öftreichische Armee: Abtheilung, die leichte Division Bubna, und eine preußische Brigade. Diese Kolonne von mehr als 50,000 Mann hatte die Bestimmung, mit Umgehung des linken seindlichen Flügels gegen Leipzig hin, zu operiren.

Die vierte Kolonne des Kronpringen von Schweden betrug nabe an 100,000 Mann. Der General von Blücher war perfonlich mit dem Korps von Langeron zur Nordarmee gestoßen; weil der Kronpring bei einer Statt gehabten Unterredung seis ne Theilnahme an der Schlacht nur unter der Bedingniß zugesagt hatte, daß ihn das schlesssche Heer mit wenigsstens 30,000 Mann beim Übergange über die Parthe unterstützte. Eine andere Forderung, die Stellung beider Heere gegenseitig zu verwechseln, welche der Kronpring noch früher an den General von Blücher gestellt hatte, wurde von diesem abgelehnt; indem er

bem Kronpringen bemerkbar machte, bag ber beengte Raum zwischen ber Parthe und Pleife für bas 50,000 Mann ftarte schlesische Geer viel beffet geeignet sen, als für bie 80,000 Mann ftarte Nordarmee, und bag übris gens bie allgemeine Bewegung, welche eine solche Bersanderung ber Schlachtordnung nothwendig mache, nicht nur zeitraubend, sondern unter ben Augen bes Feinsbes auch höchst gefährlich senn wurde. (Plothe.)

Die fünfte Rolonne, ober bie folefisch e Urmee, fomachte fic durch bie Detachirung bes Rorps von Cangeron bis auf 25,000 Mann. Uber wie gefabrlich konnte ibre ungetheilte Rraft, fo nabe an Leipgig, dem Reinde werden, wenn der fubne Reldberr an ihrer Opine ftand ? - Es verdient übrigens bemerkt gu werden, daß die dem Marfchall Ren gu Gebot ftebende Macht taum 50,000 Mann betragen mochte, und folglich nicht einmal ber Balfte jener Streitfrafte gleich tam, welche ber Rronpring von Schweden und ber Beneral von Blucher verfammelt batten. Ren muße te ben weiten Raum von Saucha bis jum Ginfluffe ber Parthe in die Pleife vertheibigen, und es ift baber um fo meniger erklarbar, aus welchem Grunde die fo febr überlegene Mordarmee jede felbstständige Operation, namlich ohne Beibilfe bes ichlefischen Beeres; permeigert baben mochte. - Der Beneral von Biuder verdient bei biefer fur bas Bebeiben bes Mangen fo wichtigen Berhandlung nicht weniger unfere Bewunderung, als nach feinem fuhnen Ubergange über bie Elbe. Bier wie dort gab er einer Forderung nach, - die jeden Undern zu Bideripruchen gereitt, und duf folde Urt jene fo nothwendige Sarmonie gwiften beis ben Feldberen geftort batte! -

So fdwer es auch fallen burfte , fo muß bennoch eine natürliche Folge und ein Busammenbang in ben Entschluffen und Sandlungen Napoleons in biefen mertwürdigen Lagen gedacht werben. Wollte man annebmen, daß fich ber frangofische Felbberr von einem alljufichern Vertrauen auf die Sandlungsweise eines ibm aus fruberer Reit fo mobl bekannten Begners leiten ließ, bann fanden nicht nur bie fichern Entichluffe am erften Odlachttage eine mabriceinliche Erflarung, fondern felbit die Unthatigfeit am 17., die ploBliche Beranberung ber Aufstellung in ber borauf folgenden Racht, und die Boraussendung bes vierten Rorps nach ber Saale im letten Augenblicke por Erneuerung ber Schlacht, wodurch Rapoleon beutlich zu erkennen gab, bag er erft jest angefangen babe, an bem guten Erfolge ju zweifeln. Man muß ju gleicher Beit die Werhandlungen zwischen ben Unführern ber ichlefischen und Norbarmee, und insbesondere Bluchers Rachgiebigkeit, welche ben Ubergang ber Norbarmee über bie Parthe nothwendig jur Folge baben mußte, mit Rapoleons Unftalten forgfaltig vergleichen. - Eine beutliche Beleuchtung ber bunklen Stellen in ber Gefdichte biefer Schlacht und bes gangen Rrieges laft fich nur von ber zwanglofen Freimuthigkeit fpaterer Jahre erwarten. -

Die fechtte Sauptkolonne durfte noch beilaufig 20,000 Mann ftark gewesen fenn. Der Feldgeugmeister Graf Gnulan sollte mit ihr von Neuem gegen Linben au vorrücken.

um fieben Uhr Morgens gab ber Obers felbherr der alliirten Seere den Befehl jum Angriff.

Die erfte Rolonne fließ, nach einem turgen Marfche langs ber Pleife, auf bie vereinigte Macht ber Marschälle Oubinot und Poniatowsky. Durch bie Uberlegenheit, mit welcher ber Feind bem Angriffe entgegen kam, sahen sich die Öftreicher balb auf die Bettheidigung beschränkt. Lange setzen sie den Fortschritten der feindlichen Korps vergeblichen Widerstand entgegen, bis es endlich ihrer besonnenen Lapferkeit gezlang, der Gesahr zu steuern. Auf diese günstige Wenzbung des Gesechts hatte die Abtheilung einen wichtigen Einsluß, welche von den bei Krauthann stezhenden Tryppen des Feldzeugmeisters Graf Gyulan nach Gautsch vorgerückt war, um die erste Kolonne in ihrer bedrängten Lage zu unterstützen.

Die gweite Sauptfolonne batte ber Beneral Bartlay be Tolly in zwei Ungriffs:Rolonnen getheilt. Diese rudten unter Rleift und Bittgenftein über Bachau und Libertwolfwit gegen Drobftbande. Außer einer gablreichen Befatung, fanden jur Geite und rudwarts ftarte feindliche Daffen gum Schute biefes Ortes bereit. Der Zugang in ber Front wurde durch ein moblgezieltes Schugenfeuer binter den Lehmmauern ber Barten , und auf größere Entfernung burch die Wirkfamkeit des Gefcutes vertheibigt, meldes zu beiden Geiten des Dorfes aufgestellt mar. Ubris gens ließ fich erwarten, bag bie Rrangofen fur bie Bertheidigung von Probstbande alle Rrafte aufbieten wurten; weil von beffen Behauptung Die Starte bes Bentrums und bie Saltbarteit ber gangen Stellung wesentlich abbing. - Der Beneral Graf Bittgen. it ein erwog die großen Bortbeile, welche aus ber Eroberung tiefes Dunktes bervorgeben konnten , und beidloff, burch die 10. und 12. preufifche Brigade und das zweite ruffifche Infanteriekorps Probithande

ju erfturmen. Um zweillbr unternohmen bie Dreu-Ben ben Ungriff. Dreimal drangen fie tief in bas Dorf ein; allein bier tonnten fie ber gablreichen Berftarfung nicht widerfteben , welche von ben Referven berbeieilte. Einen eben fo ungunftigen Erfolg batte bie Unffrengung ber Ruffen. Ihre Sturme murben abgefchlagen, und ber Graf Wittgenstein fab fich nach großem Berlufte genothigt, fein Borbaben aufzugeben, und feine fernere Thatigteit auf ein lebhaftes Befcutfeuer gu beschränken, welches ber Feind nicht ohne Wirkung bis jum Ginbruche ber Racht beantworten ließ. - Bur Geite von Probithante, gegen die Etraffenbaufer bin, litt bie feinbliche Artillerie fo febr burch öftreichifche und preufifche Batterien, baf fie aus Mangel an Befpannung gezwungen mar, vor ihrem Abzuge mabrent ber Nacht Munitions. Rubrwerte und Geschüngestelle felbit ju gerftoren, und bie Robre auf freiem Felde ju vergraben

Die britte Sauptkolonne, welche in vier Angriffstolonnen untergetheilt war, vertrieb die Feinzbe aus Mölkau, Paunsdorf, Baalsborf, Bweinauendorf, und nach tapferem Widerstande aus Holzhausen. Der wichtigste Punkt ber seinde lichen Stellung war auf dieser Seite das Dorf Stötterig. Ein ganzes Armeekorps hatte sich zu seiner Vertheidigung aufgestellt, und die Verbündeten begnügten sich um so mehr mit der blogen Beobachtung dieses. Ortes, weil jeder Angriff außerst gewagt schien, so lange der Feind im Stande war, sich in Probsthande zu behannten.

Jenseits ber großen Strafe von Wurzen nach Leipzig murbe bie Berbindung zwischen ber britten und vierten Sauptkolonne burch bas Kosakenkorps

bes Attamans Grafen Plato w unterhalten. Sier war es, wo eine murtembergische Brigade, welche in der Nabe aufgestellt war, ju den Alliirten überging. Ihr folgten zwei sachsische Infanterie: Brigaden unter dem General Appel I. und bem Oberst Brause, ein Ravallerieregiment und 19 Stud Geschütze. Platows Rosaten hielten die französische Reiterei im Zaume, welche Miene machte, jenen Übergang zu hindern.

Die vierte Sauntholonne paffirte die Darthe bei Taucha, Grasborf, Plaufig und Mockau. Babrend fich der Feind auf allen Punkten in die neue Mufftellung nach Ochonfeld, Gellerhaufen und Stung guruckzog, vereinigten fich bas fachfische Bufaren . und Ublanenregiment mit ben Mulirten. Der Beneral von Bulom erfturmte Daunsborf. Das feindliche fiebente Rorps batte diefes Dorf, welches icon fruber burch eine Abtheilung ber britten Sauptkolonne genommen worden war, durch Ubermacht jurud erobert, und ftart mit Fugvolt und Gefchut befett. Beniger glud. lim mar Cangeron in feinem erften Ungriffe auf Soonfeld. Die Ruffen brangen mehrmals in bas Dorf ein ; allein fie konnten fich nicht bebaupten. - Der Marschall Ren, burd bie Fortschritte ber Geinen er. muntert, machte um brei Uhr Rachmittags größere Berfuche, angriffsmeise ju verfahren. Er boffte vielleicht, durch diefen rafchen Entschluß feine Begner gu betauben; allein ihr Biderftand übertraf feine Ermar. tung. Ruffifche Reiterei marf bie Daffen guruck, melde aus Gellerhaufen und Boltsmannsborf hervorbraden. Ein anderer Plan bes Feinbes, den linken Flugel ber Rorbarmee ju umgeben, murbe burch bie zweite öftreichische leichte Division, unter Mitmirtung fachfischer Artillerie und einer Kongrevischen Raceten-Batterie, ganzlich vereitelt. — Der Feind kam gar nicht mehr zur Besinnung. Überall drängten ihn die Alliirten. Bulow entriß ihm Stung und Sellerz hausen; Langeron nahm donfeld. Die Gefahr stieg aufs Söchste; benn die Ruffen bedrohten bereits ben wichtigen Punkt Reudnig. Napoleon erkannte, daß hier schnelle und kräftige hilfe nothwendig sey, und eilte personlich mit einem Theile seiner Garden herbei, um der Berwirrung zu steuern. Er warf die Ruseseil seinen Bortheil bis zum nahen Einbruche der Nacht verfolgt haben, wenn ihn nicht das wirksame Feuerder schwed isch en Artillerie in seiner Site zurüchielt.

Von ber fünften Sauptkolonne kampfte bas Korps von Saden ben ganzen Lag bei Goblis und an den Vorftädten von Leipzig. Das Korps von York, welches, wie bekannt, am 16. sehr ge-litten hatte, stand als Reserve im zweiten Treffen.

Der Feldzeugmeister Graf Gpulan hatte die leichten Truppen seiner Kolonne dem Korps des General Bertrand nachgeschickt, welches, wie schon ermähnt wurde, über Lüten nach Beissenstells abmarsschirt war. Außer dieser Entsendung, die ein Gesecht mit dem feindlichen Nachtrab herbeiführte, und einer andern nach Gautsch gur Unterstützung der ersten Sauptkolonne, blieben die Truppen der sechsten ruhig in ihrer Ausstellung.

So war der achtzehnte Oftober zwar fehr blutig verfloffen; allein ohne jene drobende Momente gewaltfamer und foneller Entscheidung. Napoleon erkannte bie Zwecklosigkeit eines verlängerten Kampfes. Geine Kräfte waren abgespannt, und die allitrte Übermacht stand in der Nähe von Leipzig. Auch bei einer wes niger fühlbaren Übermacht der Gegner würde der gesringe Munitions Worrath dem Kaiser Napoleon nicht erlaubt haben, einen dritten Schlachttag in dieser Stelung zu erwarten. Seine Artillerie hatte nach dem Zeugniß öffentlicher Berichte 180,000 Schüffe gethan, und es ist also um so glaubwürdiger, daß ihre Munition erschöpft senn mochte. Überall hatte das feindliche Seer tapfer, dei Connewis und Probsthande mir Auszeichnung gesochten. Aber aller Anstrengung ungeachtet konnte les gegen so sehr überlegene Gegner, denen es weder an Muth noch an zweckmäßiger Führung sehlte, keine günstigen Ersolge erringen.

Die wenigen Punkte, welche die Tapferkeit ber Militen am 18. noch nicht besiegt hatte, blieben, nebst Leipzig, ber Gegenstand des Angriffs für ben folgenden Tag. Der Feldmarschall Fürst Ochwarzenberg berief gegen Abend die Unterfeldberrn des heeres auf den hügel bei der Ziegelscheune, links der großen Straße zwisschen Libertwolkwig und Probsthande. hier ertheilte er ihnen den Befehl, mit ihren Korps bei Tagesanbruch bereit zu fenn, um die Ochlacht zu erneuern.

Rapoleon hatte außer bem vierten Korps eine große Menge des Armee Gepack mit Bertrand gegen bie Saala juruckgeschieft. Auch fehlte es nicht an andern sichern Kennzeichen des nahen allgemeinen Rückzugs. Um aber den Feind nicht ohne empfindlichen Berluft aus seiner gefährlichen Lage entkommen zu laffen, wurde von den Allierten noch während der Nacht der Feldzeugmeister Graf Gyulay nach Pegau,

und der General von Pork nach der Saale ent-

. Das feinbliche heer verließ bes Nachts in größter Stille seine Stellung, und folgte der Abtheilung' bes Generals Bertrand. Le i pa i g blieb vom achten und eilften Korps (Poniatowsky und Macbonald) besetz, um burch eine hartnäckige Bertheidigung dieser geschlossene Stadt ben Rückzug der Armee durch bas Defilee der Elster zu becken. —

Die Berbundeten traten am neun zehnten Oftober mit Unbruch des Tages unter bie Baffen. Das Rofafenforps bes Attamanns Grafen Plato m, bie Reiterei des fchle fifch en Beeres, und bie zweite öftreidifde leidte Divifion eilten fogleich gegen bie Ruckzugslinie bes Reindes. In gleis der Abficht marfdirte bas ruffifde Refervetorps nach Degau. Alles Ubrige ber allirten Streitfrafte mar in funf Rolonnen getheilt, und rudte in Cieges : Jubel gegen Leipzig. Die fcma: den Abtheilungen bes Reintes, welche in ber Umgegend aufgestellt maren, jogen fich bei Unnaberung jener furchtbaren Dacht fcnell nach ber Statt. Der Ro. nig von Sachsen und ber Marschall Macbonalb fcbickten Offiziere, in Begleitung ftabtifder Abgeordneter, ben Siegern entgegen , um eine Unterbandlung megen Raumung der Stadt einzuleiten. Allein die hoben 211: liirten forderten unbedingte Ergebung, und weil fich ber Feind bagu nicht verfteben wollte, erfolgte unauf: gehalten ber Ungriff. Saft gleichzeitig murben alle Thore ber außern Stadt erobert. Das Befecht jog fich von bier in die Borftatte, und in die Alleen vor ber innern Stadt. Der Widerftand, ben ber Feind hier leiftete,

war bie lette Unftrengung ber Bergweiflung. Er unterlaa bald ber übermacht , bie von allen Geiten berandrangte. - Mavoleon batte fich einen Musweg nach ber Ele fter gebahnt, und ließ, als Er in Gidberbeit mar, Die Brucke in die Luft fprengen. Die Truppen brangten fich burch die verfahrenen und verftopften Strafen ber Stadt; Mes eilte ju bem Fluffe, um dem Tobe ober Der Gefangenichaft zu entrinnen. Gine Mothbrucke gere brach unter bem Drucke ber Bliebenden , und fo maren jest viele Saufende ber beften Goldaten obne Rettung. Biele fanden ben Tod im Rluffe; fo ber Marfdall Kurft Poniatowefn, und der Divisions : General Dumouftier. Macdonald mar glucklich ju Pferd burch bas Baffer entkommen. - 3m Innern der Stadt flieg bie Berwirrung aufs Bochfte. Alle militarifche Ordnung batte aufgebort. Es gab weder Befehlende noch Geborchende mehr; Jeber mar nur mit feiner perfonlichen Rettung beschäftigt. In biefer ichrecklichen Lage befand fich bie Stadt, als um die Mittagszeit die allierten Monarchen einzogen. Ihre Untunft beforberte bie Rudfehr ber Ordnung. Die noch anwesenden deutschen Truppen entfagten bem fo lange erbuldeten freinden Jode, und vereinigten fich mit ihren großmuthigen Rettern. 21les Ubrige, mas bem Feinde jugebort batte, murbe gefangen. -

Die Eroberung von Leipzig war bas wurdige Ende dieser beispiellosen Schlacht. Sie glangt als eine ber merkwurdigsten Epochen in der Geschichte unsers Welttheils; benn burch sie wurde die Selbitständigkeit mehrerer untersochter Staaten erkampft; gewaltsam vertriebene Fürsten kehrten zu ihrem rechtiechen Besitstande zuruck, und ganz Deutschland ertonte

vom Jubel über die errungene Freiheit. - Allein auch in militarifcher Sinfict bleibt biefe Schlacht ein Begenstand ernster Betrachtung. Die Berbindung fo febr perfciebener Beere ju Ginem 3mede mird von ber Nachwelt nicht meniger bewundert werden , als bie Ginbeit ber Sanblung burd Unertennung Gines gemeinschaftlichen Oberfeldberen. Ohne die Gegenwart ber boben Couverane mare fcmerlich eine folde Barmonie möglich gewesen, aus welcher bier ber Gieg berporging. Die geringfte nationelle Giferfucht, ober ber Eigendunkel eines einzigen Befehlshabers, konnte binreichen, ben Erfolg aller Unftrengungen ju gefährben ; benn aus bem Widerstande, welchen ber geind zu leiften vermochte, lagt fich beurtheilen, bag, um ibn gu befiegen, bie innigfte Bereinigung aller vorbandenen Rrafte bochft nothig mar.

Plotho fest den ganzen Verlust ber Verbundeten in der Schlacht auf beiläufig 2000 Offiziere und 45,000 Mann; jenen des Feindes an Tobten auf 15,000, an Verwundeten auf 30,000; bei 15,000 Mann wurz ben gefangen; auch blieben viele Tausend Kranke in Leipzig zurück. Drei hundert Geschütze gehörten zu ben Trophaen der Sieger.

(Die Fortfegung folgt.)

## ÌII.

## Lazar Schwendi.

Groß im Kelde, einsichtsvoll im Kabinete, erfahren im Rriegsbandmert, ein Gelb in ber Schlacht, begabt mit burdbringender Staatsklugheit in Beichaften ber Politit, fraftig und talentvoll in Rubrung bes Beeres, nicht meniger bewandert in den das leben verfconernden Biffenschaften, ein bochgeschatter Schriftftel-Ier feiner Beit , liebensmurbig und achtungswerth burch feine Drivattugenden - mar Lagar Ochwenbi, Rreiberr bon Sobenlandsberg. Bu Unfang bes fechszehnten Jahrhunderts (1525) in Borber = Dftreich auf der Stammburg Ochwendi bei Buthenzell am Fluffe Roth geboren , - in einem Beitraume, ba Ditreichs Fürftenstamm eine Landerausbehnung berrichte, in welcher bie Gonne nie unterging, weibte Schwendi bas Ende einer meift ju Bafel, jur Lebensbildung mobl angewendeten Jugend dem Dienfte bes großen Raifers Rarl V. Raum zwanzig Jahre alt, that er fich in Deutschland, fo mie in den Dies berlanden, bereits als geschickter Offizier in mancher Unternehmung bervor.

Der ichmaltabifche Krieg entzündete fich eben. Rarl V. gebrauchte Schwendi (1546) als Gefandten, um fich der Treue der Reichsstädte Strafburg, Augsburg und Um zu versichern, und sie von der Theile nahme an diesem Kriege abzuhalten. Ins Lager vor Insgolstadt brachte der Oberst Schwendi dem Raiser, im

ju erfturmen. Um zweillbr unternahmen bie Preu-Ben ben Ungriff. Dreimal brangen fie tief in bas Dorf ein; allein bier tonnten fie ber gabireichen Berftartung nicht miderfteben , welche von ben Referven berbeieilte. Einen eben fo ungunftigen Erfolg batte bie Unffrengung ber Ruffen. Ihre Sturme murben abgefchlagen, und ber Graf Wittgenftein fab fich nach großem Berlufte genöthigt, fein Borbaben aufzugeben, und feine fernere Thatigteit auf ein lebhaftes Befcutfeuer gu beschränken, welches ber Feind nicht ohne Wirkung bis jum Ginbruche ber Racht beantworten ließ. - Bur Geite von Probitbande, gegen die Straffenbaufer bin, litt die feindliche Artillerie fo febr burch öftreichifche und preußische Batterien, daß fie aus Mangel an Befpannung gezwungen mar, por ihrem Abzuge mabrent ber Nacht Munitions-Rubrwerke und Geschüggestelle felbit ju gerftoren, und bie Robre auf freiem Felbe ju vergraben

Die britte Sauptkolonne, welche in vier Angriffskolonnen untergetheilt war, vertrieb die Feinde aus Mölkau, Paunsdorf, Baalsborf, Bweinauendorf, und nach tapferem Widerstande aus Holzhausen. Der wichtigste Punkt der feindlichen Stellung war auf dieser Seite das Dorf Stötterig. Ein ganzes Armeekorps hatte sich zu seiner Vertheidigung aufgestellt, und die Verbündeten begnügten sich um so mehr mit der blogen Beobachtung dieses Ortes, weil jeder Angriff außerst gewagt schien, so lange der Feind im Stande war, sich in Probsthande zu behaupten.

Jenseits ber großen Strafe von Wurgen nach Leipzig murbe bie Verbindung zwischen ber dritten und vierten Sauptkolonne burch bas Kosakenkorps

1

bes Attamans Grafen Platow unterhalten. Sier war et, wo eine wurtembergische Brigade, welche in der Rabe aufgestellt war, ju den Alliirten überging. Ihr folgten zwei sachsische Infanterie: Brigaden unter dem General Ryfel I. und dem Oberst Brause, ein Ravallerieregiment und 19 Stuck Geschütze. Platows Rosaken hielten die französische Reiterei im Zaume, welche Miene machte, jenen Übergang zu hindern.

Die vierte Sauptholonne paffirte die Parthe bei Taucha, Grasborf, Plaufig und Mockau. Bab. rend fich der Feind auf allen Punkten in die neue Aufftellung nach Schonfeld, Gellerhaufen und Stung guructiog, vereinigten fich bas fachfifche Sufaren - und Ublanenregiment mit ben Mlirten. Der General von Bulow erfturmte Paunsborf. Das feindliche; fiebente Korns batte diefes Dorf, meldes icon fruber burch eine Ubtheilung der dritten Sauptkolonne genommen worden mar, burch Ubermacht gurud erobert, und ftart mit Rugvolt und Beidun befest. Beniger glud. lic war Bangeron in feinem erften Ungriffe auf Soonfeld. Die Ruffen brangen mehrmals in bas Dorf ein; allein fie konnten fich nicht behaupten. - Der Marschall Men, burch die Fortschritte ber Geinen er. muntert, machte um brei Uhr Rachmittags größere Berfuche, angriffsmeise ju verfahren. Er boffte vielleicht, durch diefen rafchen Entichluß feine Begner gu betauben; allein ihr Biderftand übertraf feine Ermar. tung. Ruffifche Reiterei marf bie Daffen guruck, melde aus Gellerhaufen und Boltsmannsborf bervorbraden. Gin anderer Plan bes Feinbes, ben linken Flugel ber Rorbarmee ju umgeben, murbe burch bie zwei= te offreichische leichte Division, unter Mitmirkung fachficher Artillerie und einer Kongrevischen Raceten-Batterie, ganzlich vereitelt. — Der Feind kam gar nicht mehr zur Besinnung. Überall brangten ihn die Alliirten. Bulow entriß ihm Stunz und Sellere hausen; Langeron nahm donfeld. Die Gefahr stieg aufs höchste; benn die Ruffen bedrohten bereits ben wichtigen Punkt Reubnig. Napoleon erkannte, daß hier schnelle und kräftige hilfe nothwendig sey, und eilte persönlich mit einem Theise seiner Garden herbei, um der Berwirrung zu steuern. Er warf die Rusesei, um der Berwirrung zu steuern. Er warf die Rusesein gegen Och onfeld zuruck, und wurde ohne Zweisel seinen Bortheil bis zum nahen Einbruche der Nacht verfolgt haben, wenn ihn nicht das wirksame Feuerder schwed isch en Artillerie in seiner Site zurückhielt.

Bon ber fünften Sauptkolonne kampfte das Korps von Sacken ben ganzen Lag bei Goblis und an ben Borstädten von Leipzig. Das Korps von York, welches, wie bekannt, am 16. sehr geslitten hatte, stand als Reserve im zweiten Treffen.

Der Feldzeugmeister Graf Gnulan hatte die leichten Truppen seiner Kolonne dem Korps des General Bertrand nachgeschieft, welches, wie schon erwähnt wurde, über Lügen nach Beissen fein abmarsschitt war. Außer dieser Entsendung, die ein Gesecht mit dem seindlichen Nachtrab herbeiführte, und einer andern nach Gautsch zur Unterstügung der ersten hauptkolonne, blieben die Truppen der sechsten ruhig in ihrer Ausstellung.

So mar der achtzehnte Oktober zwar febr blutig verfloffen; allein ohne jene drobende Momente gemaltfamer und schneller Entscheidung. Napoleon erkanntebie Zwecklosigkeit eines verlängerten Kampfes. Geine

.:

Kräfte waren abgespannt, und die allitrte übermacht stand in der Nähe von Leipzig. Auch bei einer werniger fühlbaren übermacht der Gegner würde der gezringe Munitions Worrath dem Raiser Napoleon nicht erlaubt haben, einen dritten Schlachttag in dieser Stalzung zu erwarten. Seine Artillerie hatte nach dem Zeugnif öffentlicher Berichte 180,000 Schüffe gethan, und es ist also um so glaubwürdiger, daß ihre Munition erschöpft senn mochte. Überall hatte das feindliche Seer tapfer, dei Connewig und Probsthande mir Auszeichnung gesochten. Aber aller Anstrengung ungeachtet konnte les gegen so sehr überlegene Gegner, denen es weder an Muth noch an zweckmäßiger Führung sehlte, keine günstigen Ersolge ervingen.

Die wenigen Punkte, welche die Tapferkeit ber Alliirten am 18. noch nicht besiegt hatte, blieben, nebst Leipzig, ber Gegenstand bes Angriffs für ben folgenden Tag. Der Feldmarschall Fürst Ochwarzenberg berief gegen Abend die Unterfeldherrn des heeres auf den hügel bei der Biegelscheune, links der großen Straße zwisschen Libertwolknitz und Probsthande. hier ertheilte er ihnen den Befehl, mit ihren Korps bei Tagesanbruch bereit zu fenn, um die Ochlacht zu erneuern.

Rapoleon hatte außer dem vierten Korps eine große Menge des Urmee. Gepack mit Bertrand gegen bie Saala juruckgeschickt. Auch fehlte es nicht an andern sichern Kennzeichen des nahen allgemeinen Rückzugs. Um aber den Feind nicht ohne empfindlichen Berluft aus seiner gefährlichen Lage entkommen zu lassen, wurde von den Alliten noch während der Nacht der Feldzeugmeister Graf Gyulay nach Pegau,

und ber General von Dorf nach ber Saale ente fenbet.

Das feinbliche Geer verließ bes Nachts in größter Stille seine Stellung, und folgte ber Ubtheilung' bes Generals Bertrand. Le i p i g blieb vom acht'en und eilften Korps (Poniatowsky und Macbonald) beseth, um burch eine hartnactige Vertheidigung biefer geschlossenen Stadt ben Ruckzug ber Urmee durch bas Defilee ber Elfter zu becken. —

Die Berbundeten traten am neungebnten Oftober mit Unbruch bes Tages unter bie Baffen. Das Rofafenforns des Attamanns Grafen Dlatom, bie Reiterei des fchle fifch en Beeres, und bie zweite öftreidische leichte Division eilten fogleich gegen bie Ruckzugslinie bes Reindes. In gleis der Ubficht marfdirte bas ruffifde Refervetorps nach Degau. Alles Abrige ber allirten Streitfrafte mar in funf Rolonnen getheilt, und rudte in Gieges : Jubel gegen Leingig. Die foma: den Abtheilungen bes Feindes, welche in ber Umgegend aufgestellt maren, jogen fich bei Unnaberung jener furchtbaren Dacht ichnell nach ber Statt. Der Ro. nig von Gachsen und ber Marfchall Macbonald fcbid. ten Offiziere, in Begleitung ftabtifcher Abgeordneter, ben Giegern entgegen, um eine Unterbandlung megen Raumung der Stadt einzuleiten. Allein die boben 21: liirten forderten unbedingte Ergebung, und weil fich ber Beind bagu nicht verfteben wollte, erfolgte unauf: gehalten ber Ungriff. Fast gleichzeitig wurden alle Thore ber außern Stadt erobert. Das Befecht jog fich von bier in die Borftatte, und in die Alleen vor ber innern Stadt, Der Widerftand, ben ber Feind bier leiftete,

war bie lette Unftrengung ber Bergweiflung. Er unterlag bald ber Ubermacht , bie von allen Geiten berandrangte. - Mavoleon batte fich einen Musweg nach ber El= fter gebahnt, und ließ, als Er in Gicherheit mar, bie Brude in die Luft fprengen. Die Truppen brangten fic burch die verfahrenen und verftopften Straffen ber Stadt; Maes eilte ju bem Fluffe, um bem Tobe ober Der Gefangenschaft ju entrinnen. Gine Rothbrucke jerbrach unter bem Drucke ber Rliebenden , und fo maren jest viele Saufende ber beften Golbaten obne Rettung. Wiele fanden ben Tod im Fluffe; fo ber Marfdall Fürft Poniatoweln, und der Divisions : General Dumouftier. Macdonald mar glucklich ju Pferd burch bas Baffer entkommen. - 3m Innern der Stadt flieg Die Berwirrung aufs Sochfte. Alle militarifche Ordnung batte aufgebort. Es gab meber Befehlende noch Beborchende mehr; Jeder mar nur mit feiner perfonlichen Rettung beschäftigt. In Diefer ichrecklichen Lage befand fic bie Stadt, als um die Mittagszeit die allirten Monarchen einzogen. Ihre Unfunft beforberte bie Ruckfehr ber Ordnung. Die noch anwesenden deutschen Truppen entfagten bem fo lange erduldeten fremben Joche, und vereinigten fich mit ihren großmuthigen Rettern. 2lles Ubrige, mas dem Feinde jugebort batte, murbe gefangen. -

Die Eroberung von Leipzig war bas wurdige Ende dieser beispiellosen Schlacht. Sie glangt als eine ber merkwurdigsten Epochen in der Geschichte unsers Welttheils; benn burch sie wurde die Selbitstandigkeit mehrerer unterjochter Staaten erkampft; geswaltsam vertriebene Fürsten kehrten zu ihrem rechtiechen Besithstande zurud, und ganz Deutschland ertonte

vom Jubel über die errungene Freiheit. - Allein auch in militarifder Sinfict bleibt biefe Schlacht ein Begenstand ernfter Betrachtung. Die Berbindung fo febr verschiedener Seere ju Ginem 3mede mird von ber Nachwelt nicht meniger bewundert werden , als bie Einheit ber Sanblung burd Unertennung Gines gemeinschaftlichen Oberfeldberen. Ohne bie Wegenwart ber boben Couverane mare fcmerlich eine folche Barmonie möglich gewefen, aus welcher bier ber Gieg berporging. Die geringfte nationelle Gifersucht, ober ber Eigendunkel eines einzigen Befehlsbabers, tonnte binreichen, ben Erfolg aller Unftrengungen ju gefahrben ; benn aus bem Widerstande, welchen ber Reind gu leiften vermochte, lagt fich beurtheilen, bag, um ibn gu benegen, bie innigfte Bereinigung aller vorbandenen Rrafte bochft notbig mar.

Plotho fest ben ganzen Verlust ber Verbundeten in ber Schlacht auf beiläufig 2000 Offiziere und 45,000 Mann; jenen des Feindes an Tobten auf 15,000, an Verwundeten auf 30,000; bei 15,000 Mann wurs ben gefangen; auch blieben viele Lausend Kranke in Leipzig zurück. Drei hundert Geschütze gehörten zu ben Trophaen der Sieger.

(Die Fortfegung folgt.)

## ÌII.

## Lagar Schwendi.

Groß im Relde, einsichtsvoll im Rabinete , erfahren im Rriegsbandmert, ein Belb in ber Schlacht, begabt mit burdbringender Staatsklugbeit in Beidaften ber Politit, fraftig und talentvoll in gubrung bes Beeres, nicht meniger bewandert in ben bas leben verfchonernden Biffenschaften, ein bochgefchatter Schriftftel-Ier feiner Beit, liebensmurbig und achtungswerth burch feine Drivattugenden - mar Lagar Odwendi, Freiherr bon Sobenlandsberg. Bu Unfang bes fechszehnten Jahrbunderts (1525) in Borber = Dftreich auf der Stammburg Schwendi bei Buthenzell am Kluffe Roth geboren, - in einem Zeitraume, ba Ditreiche Rurftenftamm eine Canberausbehnung berrichte, in melder bie Gonne nie unterging, weibte Schwendi bas Ende einer meift zu Bafel, gur Lebensbildung mobl angewendeten Jugend dem Dienfte bes großen Raifers Rarl V. Kaum zwanzig Jahre alt, that er fich in Deutschland, so wie in den Dieberlanden, bereits als geschickter Offizier in mander Unternehmung bervor.

Der ichmalkabische Krieg entzündete sich eben. Rarl V. gebrauchte Schwendi (1546) als Gesandten, um sich der Treue der Reichsstädte Strafburg, Augsburg und Um zu versichern, und sie von der Theile nahme an diesem Kriege abzuhalten. Ins Lager vor Insgestadt brachte der Oberst Schwendi dem Raiser, im

September 1546, 12,000 Öftreicher und Tyroler zur Berftartung. — In bem zweiten Feldzuge diefes Kriesges, nach der Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547) und dem Wittenberger Vertrag (19. Mai 1547), wosdurch der Churfürst Johann Friedrich Churs Sachsen an seinen Vetter den Herzog Moriz abtreten mußte, besetze Schwendi Gotha, und schleifte nach dem ihm ertheilten Befehle deffen Festungswerke. —

Bei der Belagerung von Magdeburg, welche Moriz von Sachsen 1551 im Namen Karls V. führte, war Schwendi des Kaisers General-Kriegs tom-missär. — Dann diente er 1553—1556 in Ungarn gegen die Türken. — 1557 diente er beim Heere Philipps II. in den Niederlanden, und that sich in den Schlachten bei Saint Quentin, und 1558 bei Graves lingen hervor.

Der Ruf seiner Klugheit und Tapferkeit bewog Raiser Maximilian II., sich diesen Kriegehelben, ber die spanischen Heere mit so vielem Ruhme befehliget hatte, von König Philipp wieder zu erbitten. Mit einer unbeschränkten Bollmacht wurde Schwendi'n als General Rieutenant ber Oberbefehl über die öftreichische Armee, die in Ungern gegen den siebene bürger Fürsten Sigmund von Zapolya und deffen ture kische und tatarische Historuppen zu kampfen hatte, übertragen. — Er rechtsertigte in den glanzenden Feldzugen 1564—1566 das in ihn gesetze Bertrauen.

Der ftrenge Winter hinderte ihn nicht, durch bie Bips vorzudringen, Sokan nach achttägiger Belagerung, und Erbod unter Begunftigung eines diden Nebels durch Überraschung einzunehmen. Bathor, Unbanna (Ungrift = Neuftabt), Sentro, Gaagh, Pelfot,

Rradgnahorka und andere Orte eroberte er eben so glück-Lich. Mur weil er mit ben schwachen Streitkraften nicht siberall auslangen konnte, hatten bie bes Nachbrucks entbehrenden Versuche auf Mungace nicht ben erwünschten Erfolg. — Der Feind verzweiselte selbst, sich in dem Beste von Szathmar zu erhalten, und steckte es in Brand. Schwendi eilte, diesen wichtigen Punkt zu besehen, und mit neuen Werken zu besestigen. — Mit tiesen Einsichten in die volitischen Gesinnungen der östlichen Nachbarstaaten mistraute er den Absichten Pohlens und Siebenburgens, als sie den Kaiser mit Gesandtschaften beschickten, und Anträge machten, die der Aufrichtigkeit entbehrten, und kein Zustrauen verdienten.

Soliman war im Sommer 1565 vor Malta fehr ungludlich gewesen. Der Großmeister bes Johanniters Ordens, Johann von Balette, schlug alle Angriffe ber Türken siegreich gurud. Diese hatten auf dem Lande und zur See über 20,000 Mann verloren. Darum hatte der Sultan seinen Berbundeten nicht ausgiebigerte hilfe gewähren können.

Voll Ingrimms wollte ber Sultan bas zur Gee erfabrene Miggeschief im Landkriege rächen. Er unterftütte von nun an Zopolya'n mit weit größerem Nachbruck. Während Schwendi felbst in des Kaisers Hossager gereiset war, um die dringend nöthigen Verstärkungen zu erbitten, nahmen die Türken Erdöd (am
2. August 1565) und Neustadt ein. Doch das lettere
eroberten die Kaiserlichen bald darauf wieder. — 1566
vertheidigte Schwendi Tokan gegen Zapolya, und
eroberte Mungacs, wo große Beute gemacht wurde,
bie der Feldherr nach Szathmar abführen ließ. Dann

bezog Schwendi mit ber Armee an ber Theiß ein Lasger, ben Feinden, die am andern Ufer ftanden, gegensüber. In manchen Gefechten erlitten die Letteren mehrsmals bedeutende Nachtheile.

Dem letten Feldzuge biefes Krieges wohnten ber Raifer Maximilian und feine Brüder Ferdinand und Capl, mit einem glanzenden Gefolge ber tapferften Ritter aus allen europäischen Ländern, und von viclen deutschen, spanischen und italianischen Silfstruppen bes gleitet, bei. Gegen Ende desfelben belagerte Schwendi Justid zwar vergeblich; aber er schlug ein startes Korps Türken und Siebenburger, bas den Entsat versuchte, zuruck.

Soliman war am 4. September 1566 vor Sigeth gestorben. 1568 wurde ber Waffenstillstand mit seinem Nachfolger Selim II. abgeschloffen. Die kriegführenden Mächte behielten alles Land, was sie in jenem Augen-blicke wirklich in Besit hatten. Dieser Besigstand war auf der Seite des Kaifers durch die beträchtlichen Landsstriche, die Schwendi ben Türken abgenommen hatte, bedeutend vermehrt worden.

Mit biefem Kriege ichlieft bie militarifche Laufbahn Schwendi's. Er legte mit dem Kommando ber Armee, auch bie Befehlshabersftelle von Rafchau nieder. Er widmete fich von nun an bem biplomatifchen Diene fte feines Raifers, und begleitete benfelben auch auf ben Reichstag ju Regensburg.

Spater jog er fich, um an bes thatenvollen les bens Ubend die wohlverdiente Ruhe zu genießen, auf feine Guter in Elfaß und Schwaben zuruck, und weihte feine Muße den Biffenschaften. Die Früchte feiner literarifden Thatigfeit machten ju ihrer Beit, wo Europa taum noch einige Ochritte aus bem barbaris iden Dunkel bes Mittelalters bervorgegangen mar, großes Auffeben \*). Frei von jener Unduldsamkeit und Parteienwuth, Die bamale gang Europa aus Religions : ober aus volitifden Grunden ergriffen batte, und burch bas Gefühl feines innern Berthes berechtis get und ermuthiget, eine eigene Deinung, follte fie auch mit feiner ber berrichenden übereinstimmen , ju betennen, - maren feine Unfichten und Urtheile, fo mie feinem Mongrchen, ber ibn jum Theil ju beren Berfaffung aufgeforbert, ermunicht, fo auch ber Mitmelt wichtig, - aber auch ber Nachwelt bedeutend, ba fie nicht ben Stempel feiner befangenen Beit tragen, fondern aus ben reineren Quellen eines fich felbit auf einen boberen Standpunkt erhebenden Beiftes entfprangen. - Ochwendi endete fein thatenreiches und vielseitig genüttes leben im Jahre 1584 am 28. Mai auf feinem Bute Rildbofen. -

Bir liefern unfern Lefern bier eine Denkschrift, welche Lazar Schwendi in ben Binterquartieren 1565 — 1566 verfaßt, und bem Raifer Maximilian II: unsterlegt hat; einen Auffaß, der in hinsicht der Perstonlichkeit des Feldherrn, aus bessen Feder er geflossen, sowohl als der Kriegsverfaffung seiner Zeit, merkwurdig ift.

<sup>\*)</sup> Rriegsdiffurs, oder von Bestellung des ganzen Rriegswefens und desselben Amtern. Dresden 1676. — Bon der Regierung des heil. rom. Reichs u. s. w. Frankfurt 1612. — De bello contra turcas gerendo. — Rriegskanzelei u. s. w.

Dft. milit. Beitfdrift. 1821. III.

Lajarus von Schwendi Bebenken, was wiber ben Turten fürzunehmen, und wie man fich verhalten möchte. De Anno 1566.

Ge bat Guer Majeftat vor Diefer Beit gegen mir in Ihrem Schreiben eingemelt, bag etma Guer Raiferlichen Maieftat Beren und Bater weiland Raifer Ferdinand fe-. liger und hochlöblicher Gedachtnif burd meiland Raifer Carls auch bochlöblichen Gedachtnig, und die Stande des Reichs gerathen morben fev, den Rrieg gegen den Turten fo viel möglich zu meiden, und ben Frieden zu fuchen. Beldes fonder Zweifel aus hochwichtigen Urfachen, und Bebenten beicheben ift, und fonderlich in Ermegung bes Reindes aroffen Dacht, und anderen großen Bortheil, fo er von megen feines beharrlichen Rriegen, Biele bes Bolts. und Reifigen Beuge, Item besfelben Rothleidigteit, Bebendiateit, Ordnung, Geborfam, Baderfeit u. f. f. gegen uns haben und brauchen mag. Dabingegen Guer Da. jeftat felbft gu ftatlicher nothdurftigen Beharrung des Rrte. ges nicht genugfam fenn fann, und die bilf vom Reich und andern drifflichen Dotentaten fo fdwierig ju erhalten ift. Item bas man benfelben fobald mude wird, und bas Beld mangelt, oder fonft durch innerlicen Rrieg und Empornna Sinderung und Underung leicht basmifchen tommen fann.

Item da Guer Majestät schon also ein Bolt ins Feld bringt, so ist es doch etwas neu und gegen solchen Feind ungeübt, dem auch die Luft im Land zuwider, das bald ertrantet, und voller Unordnung mit Effen und Trinken ist, und welches nur etlich wenige Tage den Mangel an Proviant und Jutterung nicht wohl leiden kann, das auch sonst beharrliche Roth und Arbeit vor dem Feind an Pferd und Leuten schwer überstehet, und gern im Feld wie zu hause nach seinem eigenen freien Willen lebte.

Item unsere Pferd und Ruftung ift an ihm felbft fomer, und allein zu einem Stand (Aufftellung) gericht,

und je mehr des Bolts ift, je weniger man den Saufen bewegen, und, Proviant und Futterung nun eintrite, verlaffen tann, und konnten also den Feind nicht begegnen oder ihn suchen, wie wir gern wollten und sollten, sondern muffen sein nur an gelegenen und fichern Orten erwarten.

Singegen tann er ju und von uns tommen, fcier wie er will, und läßt fich ju teiner Schlacht nöthigen, es fen bann fein großer Bortheil, und ift fein Thun fast dahin gerichtet, daß er uns in das Feld und in die Weite bringe, und durch Abmerglungen und Abmattungen, oder Unordnungen, oder Ubstridung des Proviants und Fütterung, etwa ein Bortheil au schlagen an uns erseben moge.

Item da er icon eine Schlacht verlieren tann, doch ber Berluft des Bolts von wegen feiner Behendigteit nicht fo groß fenn, und denfelben tann er bald erfegen und wieder auftommen, da unfere Theils ber Nachbruck und bie Beharrung auch dem Glud nicht wohl nachfeben tann.

Berlieren dann wir die Schlacht, fo wird das gange Land darüber in die hochfte Gefahr und Berluft gestellt, und ift offenbar, wie fcmer man sich wieder erhollen und auftommen moge.

Darum habe ich Guer Majeftat auch meines Theils allezeit ju ftarten und zeitigen Berfolgung und Rachfestung ber Friedenshandlung mit den Türten gerathen, und daß man einen folchen mächtigen hochmuthigen Jeind nicht erbittern, und gar zu viel auf fich laden follte.

Daju ich Guer Majestat auch nochmals unterthänigft gerathen haben will, da immer einige Mittel bei dem turfischen Regiment zu einem leidlichen Frieden verfahen mogen, und will demnach die Schickung des Gefandten, sammt ber Berehrung, mit nichten weiter zu verzieben fenn.

Aber daneben ift Guer Majestät höchste Nothdurft, auf solche Friedenshandlungen keine Rechnung ju machen, sondern sich nicht andere jum Rrieg und ju der Gegenswehr gerüft und gefaßt zu machen, und wenn man kann, Bilfe zu suchen, als wenn man bes Turken Ankunft schon gewiß hatte, und por Augen sehe. Wie dann noch bieber

alle Anzeigen dahin gerichtet seyn, da er schon selbst perssonlich nicht kame, daß er doch einen gewaltigen Beeredzug mit einem Beglerbeg oder Bister Bascha herausschicken werde. Und darauf macht der Weida (Johann Siegmund Zapolya) mit allen seinen Anschlägen seine gewisse und unzweisliche Rechnung, bewirdt sich um Bolk, praktizirt und thuet in Summa sein Außerstes.

Demnach ift das beste, daß Guer Majestat vor allen Dingen den defensiv Krieg an die gand nehmen. Nämlich bes Feindes Macht durch gute und wohl versehene Plage und Festungen aufzuhalten, wie dann einem großen machtigen Seere nichts schädlicheres noch hinderlicheres begegenen kann, dann da es sich vor einem oder mehr Plagen aufbalten und Zeit und Leute darüber verzehren muß, und man dessen viel Erempeln hat, auch das vergangene Jahr vor Malta geschehen ift.

Und wo der Türk allein im Feld gekriegt, hat er allezeit leicht obgesiegt. Und die Bolker, die ihre Sach auf eine Schlacht gestellt, bald überwunden und gezwungen, und hat ihm nie kein Land mehr zu schaffen geben, als Ungarn, dieweil man eine Zeit her den defensiv Rrieg an die Sand genommen, und ihm mehr durch feste Plate, dann im Feld durch Rriegsvolk und Schlachten, zu schaffen gemacht. Man hat auch wohl erkahren, wie es mehrmals gerathen, da man das Bolk unbedächtig gegen ihm ins Feld geführt und gewagt hat.

Die meiften Plate Diefer Orten find: Jula, Bathmar, Tokan, Benderen. Die wenigeren: Ebichid Rurmar, Basnia, Riftwarda; die wollen alebald mit weiterer Erbauung und aller Nothdurft mohl bestellt und verfeben sepn.

Und weill fich aber auf die Robot bei diesen gefährlichen Leuten und dem heimlichen Unwillen, der bei den herrn und andern im Land ift, nicht viel zu verlaffen,
und man des Sichern in diesen hauptpunkten spielen foll; und gewiß ift, da wir ichon die Bauern zur Arbeit bringen, daß sie bei dem ersten Geschrei von des Feindes Anzug alle wieder verlauffen murden: Go will die Nothdurft feyn, daß Euer Majestät zweitausend böhmisch und Deutscher Schanzbauern aliobald annehmen und hereinscheren lassen, und damit kein Tag verziehen. Und solcher Ansgahl bedürfte man darum destomehr, daß man in die meissten Besatungen sonderlich gegen Jula und Zathmar, auf den Fall, da sie belagert sollten werden, eine gute Unzahl hinein legen muß; dann die Kriegsleute mit den Wachen und dem Feind zu thun haben, und mit übermästiger Arbeit des Bauens, die in solchen Röthen ohne Unsterlaß vorfallen, zu verschonen sind, und gegen ein solchen mächtigen Feind wollen alle Dinge auf das Nothedurftigste und best bestellte versehen seyn.

. Und ju folden Schanzbauren gehört abermals or. bentliche Bezahlung, fonst könnten fie nicht bleiben, — fterben und verderben, und laufen davon.

Als will auch vonnöthen seyn, eine sonderliche Anzahl Geld auf Proviant zu verordnen, und ein Geschickter und Tauglicher als Proviantmeister. Dann obwohl in allen Diagen bereits ziemliche Rothdurft an Proviant verordenet, so gehen doch noch viel Dinge ab, die mit barem Gelde zu bestellen seyn, und gehört auch ein fast großer Worrath darein und auf eine lange Zeit, weil diese Pläte stattlich und mit Bolt besetht werden mussen, und man nicht gewiß ist, ob und wie balb man sie entsehen kann. So wird auf den Saufen in Feld stündlich, von Jütterung auch ein großer Vorrath gehören, und der Proviant, den ich diesen Winter durch die Gespanschaften an etlichen Oreten habe zusammenführen lassen, ist noch unbezahlt, und also weiter bei den Gespanschaften, ehe sie um das Boerige bezahlt werden, nichts zu erhalten.

Item ich hab Guer Majestat auch unterthänigst berichtet, daß ein Zeugmeister perfonlich in diesen ganden vonnöthen sen, der dieser Zeit die Artillerie abwarte, alle Mothdurften von Geschütz und andern in das Feld und in die Besatungen nothigen Zuruftungen gießen laffe und bestelle, und dazu gehört eine genügsame Person, die solches verstebe und im Ropf habe, und selbst an allen

Orten und Plagen gufebe, und bei Zeiten rechtschaffen und erfahrne Leute ju Sand bringe, auf welche man fich in der Roth habe ju verlaffen; denn jego find taum zwei oder drei Personen vorhanden, die ein Stud in die Schange ju ziehen und darinn zu regieren wiffen.

So gehören auch vor allen Dingen gute Leute in die Besahungen, nicht allein von auserlesenen guten Schusen und Rriegsleuten, sondern auch von Rünftlern, Baumeister, Büchienmacher, Merkleuten, Erzknappen, und Insonderheit von vielen redlichen Befehls, und alten Rriegsleuten, die vorher auch in Belagerungen gewesen, und dem Obristen oder Sauptmann an jedem Orte zur Sand senn, und an die gefährlichsten Orten eingetheilt werden mogen, dieselben zu vertheidigen, und das Berz bei dem Rriegsvolk zu erhalten Un dergleichen Leuten sind wir jest ganz blos, und muffen dieselben auch mit besondern Rieis bestellt und berein gefördert werden.

Und weil die Spanier Infonderheit in denen Befakungen berüembt merden, und man auch im Reld gegen Die Janitidaren aute Schuben bedarf, und die Schuben unferer Ration das jungfte und unerfahrenfte Rriegevolt ift, von megen beffen, bag, fie emig in der geringen Befoldung bleiben muffen, und bag die Beften barunter alebald von megen befferen Unterhalts nicht immer als Cougen dienen wollen, fondern mit Bounifc fic ausruften, auch fonft die Erfahrung gibt, daß Die Deutschen Cougen etwas fauler und unmackerer im Telbe find, und fich meniger gegen den Zeind vortheilhaft regieren konnen, als Die Spanier, oder andere welfche Rationen; fo will abermals Guer Dajeftat und eines folden gefährlichen Rriegs. mefens Rothdurft fenn, bag Guer Majeftat eine gute Ungabl fpanifcher Schuben in Ihren Dienft bringen, Diefelben ju aller Rothdurft haben ju gebrauchen, wie man bann fagen will, die fonigliche Burde ju Sifpanien habe Guer Dajeftat ju bem Turtentrieg zwei taufend Spanier au Gilf bewilligt und jugefagt.

Bill bann Guer Majeftat über bie Spanier auch eine

Angahl Italiener annehmen laffen, bas fieht gu Ihrem gefallen und bebenten.

Der Plat Jula, weil er an mehreren Orten, wie mid ber bentiche Sauptmann Lindemater berichtet, noch nicht genuglam erhquet und verfichert ift, will auch nicht au verfaumen fenn; alfo forieb ich ben Berrn Reretidenn. Lieutenant, bafelbit den Bau fortsufeken. 3d mill auch Sauptmann Bincente dabig ordern, und alle Dinge befichtigen laffen. Zuch mie es mit bem Dropiant und Dumition beschaffen, babe erfundigen laffen. Aber die bobe Rothdurft ift, dan alfobald ber Berr Reretidenn fich perfonlich binein verfüge , oder daß Guer Dajeftat eine andere redliche, fichere und ftattliche Perfon an feiner Statt verordne; dann dem ungrifden Rriegevolt dafelbft, auch ben Burgern nicht ju vertrauen, und ift eine beutiche Befagung vonnöthen. Best find bei zweihundert funfzig Rnechte allda; aber zu der Belagerung murden brei oder vier farter Sahnen Rnecht vonnöthen fenn; benn gegen Die Gemalt des Turfen, und da die Entfatung nicht fo leicht vor ber Sand feyn tann, foll man folche Dlage fcbier doppelt befeken, und von folden, und mas man für Ungern barinnen laffen wollte, will mit bem neuen Sauvtmann au bandeln fenn; besaleichen foll Guer Maieftat auf eine Derfon Bedacht fenn , Der fie die Deutschen uns tergeben molle. DemRottoler ober Panewicz daucht mich nicht untauglich, und an Redlichkeit und Beständigkeit balber mobl zu vertrauen fenn. Darneben meil es ein aus tes baus fenn foll, und das mohl ju beffern ift, fo, tann man es dem Teind nicht alfo laffen, und wenn es gimlich befest, mird fich dennoch ber Reind dafür aufhalten. und Bolt und Beit verlieren muffen. Alfo marte ich Guer Dajeftat Refolution.

Alfo foll Euer Majestät auch billig die andern Plate als: Erla, Raab, Comorn 2c. Ihr fleißig laffen angeles gen fenn, und befördern, daß mit mehrerer Erbauung und Bersicherung, und anderer Nothburft nichts verwahrlost oder verabsaumt werde, denn da man ein Wertchen blos findet, fo ift es icon darum gethan, mann fic ber Feind mit Gemalt und Gefciellichteit darum annimmt.

Was dann das andere Ariegswesen und Gegenrüftung ins Feld außer der Besahung belangt, da ift gleichfalls die Nothdurft, daß sich Guer Raiserliche Majestät auss stärkste gefaßt machen, und sich nicht übereilen und den Borftreich und Bortheil abermals abgewinnen lasse, wie zuvor geschehen.

Item daß Guer Majestat eine solche Anzahl Bolt ins Feld verordne, daß man den Feind an ein oder andern Ort erwarten durse, und ihm einen Widerstand thun und eine Schlacht, wenn es die Rothdurst oder Gelegensheit gibt, leisten möge, und daß man nicht gleich wegen der geringen Anzahl vor dem Feind, wenn er herannahet, erschrecke und weiche, und alle Dinge auf das stellen müße, wie man sich vor ihm aushalten möge. Aber das neben soll man von wegen obermelter seiner Bortheil im Felde desto mehr alle Dinge aufs ordentlichste und sicherste anstellen, und regteren, und nicht leicht was gefähreden, oder sich blos geben.

Und je gewaltiger der Turt heraufgleht, je ftarter man fich auch entgegen ruften foll, und daher die meifte Macht und Gegenwehr wenden, dahin er feine meifte Dacht führen und gebrauchen will.

Bieht er mit seiner Person od all seiner Gewalt, auf die Donau gu, so wird man sich daselbst aufs stärkste an ein vortheilhaft gelegenen Ort legen muffen. Da man ihm feinen Borgug aufhalten und brechen, und Land und Leute vertheidigen moge.

Rann man ibm vortommen, und ehe er heraufgelangen möchte, an demfelben Ort etwas belagern und einnehmen; das ware dann vortheiliger für Guer Majeftat, und baburch wurden auch an diefen Orten die Truppen den Weyda defto weniger hilf thun, und zeitlich zuziehen mögen.

Und weil an felben Orten die befte Gelegenheit ift, Maffers und Propiant und die erforderliche Berfammlung

.. 4:

des Volks halber gegen den Türken zu kriegen; So wird sonder Zweisel Guer Raiserliche Majestät auch wohl wissen zu bedenken, wie sie ihre meisten und besten Anschläge und Borhaben dahin stellen solle.

Was dann Euer Majestät denken in Krain, oder den Windischen Landen, oder andern Orten, dem Feind zu schaffen zu machen, so ist es abermals nicht zu versäumen, oder zu unterlassen. Ich bin derselben Landbart und Geslegenheit unerfahren, und kann also desto weniger viel davon schreiben und rathen. Aber daneben ist hoch vonnötten, daß Euer Majestät dieser Orten nicht vergessen, und ein stattlich Wolk herein verordne, dem Feind zeitlich zu begegnen, und das Land zu vertheidigen. Denn will Guer Majestät den Feind nicht jenseits der Theiß begegnen, und Jula und Jathmar vertheidigen, so werden sie ihn bald zu Caschau und in Zips haben, und alsdannihm noch viel beschwerlicher begegnen können.

Des Wenda Borhaben, wie alle Aundschaften lauten, stebet dabin, daß er Willens ist, mit den Wallachen und Moldauern und feinem Bolt, und vielleicht der beiden Paschen hilf, aufs zeitlichste anzuziehen, und ehe Guer Majestät Ihr Bolt berein wird stärken können, oder wolsten, den Borstreich zu gewinnen und uns zu übereilen. Bielleicht möchten ihme die beiden Pascha nur eine Anzahl Türken zum Schein geben, und mit ihrem Bolt Jula anheben zu belagern. Des Wenda größte hoffnung stes het auch auf allerlei Praktiken, und Beifall in diesem Land, und das der Bebek gegen Zips etwas erreiche.

Ich habe gedacht, und fleißig hienach gefragt, auch Anregung darzugegeben, ob etwa Mittel zu Bergleichung mit dem Wenda zu treffen, und also die Friedensunterhandlung mit den Türken desto leichter statt und Fortgang haben möchte, und daneben erwogen, ob nit etwa das heftige Anhalten des Weida um hilf aus Furcht und Sorgen beschehen senn, daß ihn Euer Majestät diesen verschienen Winter gar verjagen wurde. Wie dann solches leicht zu thun gewest, und er sich dazu gerüftet und ge-

schieft gehabt, alsobald unser Bolk nach Einnehmung Bannia ein wenig fortgerudt, daß er aus dem Land weichen
wolle. So läßt sichs auch ansehen, daß er den Türken
selbst nicht so gar trauen und sorgen sollte, da er selbst
persönlich komme; oder sonst so gewaltig herausziehen
würde, daß er Siebenbürgen nicht für sich einehme und
behalte. Aber ich habe bisher keine Anzeige oder Reigung,
die er zu Bergleichung habe, abnehmen können, so anderst läßt sich je länger, je mehr ansehen, die Erbitterung
und Rachgier und Berzweissung habe ihn so weit eingenommen, daß er gar verstockt und verblendet sepe, und
allein gedenkt, wie er König bleiben und regieren möge.
Darum ist auf kein gleichs, noch billigs, seinthalben zu
hoffen, sondern allein auf das Außerste zeitlich bedacht und
entschlossen zu sern

Und bitt bemnach und erinnere Guer Majeftat aufs unterthaniafte, und boofte, fie wollen 3hr dief alles ane gelegen fenn, und dief Rriegsvolt und die Befagungen bierinnen alfobald ftarten. - Ramlich daß Guer Majeftat alfobald in Sachfen taufend Pferde und in Bobmen taufend, und bann in Dabren und Golefien taufend bewerben und ins Wartgeld nehmen laffen, damit fie, mann man fie baben will, gum Ungua gefaßt fenn; denn obne das ift man ihrer nicht gewiff, und wird fo wie vor einem Sabr, wenn die Reiter follen fortgieben, baf man fie erft anhebt ju merben, und ju ruften, und ebe fie dann berab tommen, fo ift das Spiel icon verdorben ober verloren, und bag ich der taufend fachficher Pferb begebre, beschieht barumb, bag fie etmas beffer geruft, und mehr in Rriegen geubt find, bann Ibrige, und Bonnen noch gur Beit ba fenn.

Stem daß Guer Majeftat bem Oberften dem Rueber vergonnen wolle, feine Reiter die jeho hinein bleiben, einzigerweis mit guten Beuten, die Luft und Willen hinein haben zu ftarten, damit wir auf den Fall des Feinds unversehenen Anzugs bestoweniger übereilt mogen werden,

und befto beffer und ficherer ber mehreren Silf erwarten mogen.

So wollen auch meines unterthänigsten Bedentens nunmehr die übrigen fünf Fähnlein, die noch aufrecht sepn, weiter nicht abzuthun, sondern vielmehr zu stärken, und mit neuen Bolt zu erfrischen senn. Dazu und daß sie bis zweitausend start werden sollen, hat man bis in taus send Schügen vonnöthen, da jegund nicht über tausend oder zwölfhundert wehrhafter Mann darunter vorhanden, Dieser bei noch täglich hinweg.

Und dieweil aber an folden Jugvolk nicht genug, and eine besondere Person seyn muß, die es aufnehme und hereinführe, so schlag ich Euer Majestät hiemit Mar Emssern für, einen ehrlichen alten Kriegemann, und des Rardinals von Costnicz Bogt in der Reichenau, welcher der fürstlichen Durchlaucht Erzherzogen Ferdinand bestellster Diener ist; denselben könnten Guer Majestät Befehl geben, daß er bis in zwölfhundert Schügen und dreihundert Doppelsöldner bewerbe, nicht an einem Ort, sondern so weit er mit der Werbung gelangen moge, und von solchen Kriegevolk sollte er ein eigenes Fähnlein erzichten, Die übrigen sollten unter die alten Fähnleins gesstoffen werden, wie der Oberst, der von Raittenau, ihm deshalben auch weiteren Bericht zuschreiben wird.

Ferner bedarf man jur Berftartung der vier Fahn. Ieins in Bathmar, die jest nicht viel über Sechshundert ftart find, auch die in die tausend Mann, denn auf den Fall der Belagerung kann man den Plat unter zwei taus fend Mann nicht genug versehen; zur Bewerbung solcher tausend Schüften fertige ich jeho des Obriften des Magers Befehlsleut einen ab gegen Wien, damit er alsbald die Werbung im Land Franken ins Werk richte; denn da kann man wohl gute Schüften bekommen. Und da man allein an einem Ort wirdt, so gibt es viel Jungs heillos Gesindel, das gegen den Feind etwa wenig brauchbar, und darauf sich wenig zu verlassen ift, wie ich diese Jahr wohl erfahren babe.

Noch sind die Fähnleinenecht unter dem Nottaler oder einem andern redlichen Mann, den Guer Majestät dazu verordnen wollen, unbeworben, so gegen Jula und in die anderen Örtern in die Besatung gehören sollen. Diese wollen gegen Sachsen in den Bergstädten und derseiben Örtern am besten zu bewerben senn, möchten ihren Mussterplatz in Schlesien haben, und folgends auf die Längst hereinziehen, deren könnten unter zwei tausend nicht senn, nämlich 1400 Schüßen und 600 Doppelsöldner.

Und diese Anechte alle kann man im Feld und in Befatungen brauchen, und jest da, jest dort, verändern,
mehren und mindern, wie folches des Feindes Gelegenbeit erfordert.

Es will auch mit solchem Bolk, sonderlich mit dem, das jur Berftärkung der Fähnleins und der Befahungen gehört, gar nichts zu fäumen und zu verziehen senn, denn so man schon alle mögliche Förderung dazu thuet, so wird doch der Mai herzugelangen, ehe es herab kommen kann. Und in der Zeit werden sonder Zweisel die Feind in volstem Anzug seyn, und Guer Majestät hat erfahren, wie viel an Borstreich gelegen, und daß man zu anfang nicht das herz und den Borthell verliere, und einen Schaden leiben, den man hernach nicht wohl wieder bringen mag.

So kann auch Gott Gnade geben, wenn man gefaßt ift, daß man des Wenda Saufen, ehe der Türk mit seis ner Macht herausgelangen kann, einen Abbruch thun kann, und daß man etwa gar in Siebenburgen fortrücken und das Land vor dem Türken einbekommen kann. Denn da der Türk dasselbe einmal zum ersten einbekommt, ift wenig Hoffnung, ihn wieder herauszubringen, und von dannen wurde er erst gute Mittel und Gelegenheit haben, das Land Ungern gar zu bezwingen, und ihm unterzuwerfen.

So mare ber Turt leichter aus Siebenburgen gu triegen und aufzuhalten, benn aus tein anderen Ort in Diefen Landen. Und darum hatte ich auch gern gesehen, daß Euer Majestat diesen Winter etwas mehr Bolt behalten hatte, damit man befto beffer ju solchen Anschlag hatte

aefaßt fenn mogen , denn je langer man verzieht , je fowerer die Bollgiehung fallen mird, diemeil fich ber Benda von Tag ju Tag verftartt, und durch des Turten und ans Derer Bilf und Unaug befto mehr bei ben Seinen angefeben und gefürchtet mird, alfo : daß fie ohne Guer Das feftat Ruthun und Rettung vergagen, und fich gar unters Roch ergeben, und von megen vorftebend ihrer bochfter Befahr befto fcmerer gu funs fallen merben mollen. Aber Da mir uns mas foldes unterfteben wollten, mußte Guer Majeftat in alle Beg obgemeldte Ungahl Reiter und Rnecht völlig und eilend berein verschaffen ; benn mit meniger und geringerer Ungabl konnten mir nichts foldes unterfteben : denn die Turfen murden fich alebald um uns mit bochfter Gemalt annehmen, und muffen mir das Land vertheidis gen, und die nothwendigen Orte befegen, dazu mohl Leute gehören, und will ein folch großes Wert nicht auf ein Gerademobl angestellt fenn, fondern es murde auch mehr Rachbrud und Starfung dagu gehören. 216bann ober alebald es zu offnem Rrieg gelanget, ober man es Guer Majeftat für aut achtet, mußte man der Moldaufchen herrn Prattit und Borgug auch ins Bert fellen; Davon hat Guer Majeftat bierneben einen befondern Bericht. Ronnte bann Guer Dajeftat, wie oben vermeldt, den Turten an der Donau aledann auch ju fchaffen geben, das mare um fo viel defto beffer, und murben die Turten von des Benda Silf abgehalten. Und meil Guer Majeftat fich des ungerifden Rriegsvolls auch gebrauchen muß, und Guer Majeftat Desfelben Urt und Unbeffan-Diafeit mohl weiß, Go will defto mehr Ucht gu geben fenn, damit dafelb mit ordentlicher Bezahlung gufrieden aebalten merbe. Dag auch Guer Majeftat gute redliche treue leute gu Oberften und Befehlshabern an fich giebe, benen fie getrauen moge, und die zu regieren miffen . und beren fich Guer Majeftat auch ju Rriegsrathen, ju Beftellungen der Rundichaften , und aller andern Rothdurft ju gebrauchen und ju getroften bat.

Und diemeil den Ungern ohnedieß bas deutsche Regi-

ment verdacht und verhaft, so murde sich Guer Majeftat, sonder Zweifel aus taiferlichen Gemuth und Berfiand des fto mehr aller taiferlichen Erzeigung und Milde gegen ihonen besteißen und sie genießen lassen; denn bereits ein Geschrei unter ihnen gehet, als ob Guer Majestat die Zeit her, weil Sie regieret, teinen Ungern eine Gnad erzeigt habe; hergegen verheißt der Benda jedermann goldene Berge, und gibt auch was er vermag, das verursachet ihm einen großen Beifall.

Es wurde auch dem Rriegswesen gegen diesen Feind fait fürträglich seyn, daß Guer Majestat etliche hundert Souten zu Fuß ins Feld hatten. Graf Bans von Salms könnte dieselben von Burgunder, Franzosen, Lothringern, Riederländern wohl bewerben und führen. Es ift ein treflich nügliches Rriegsvolt gegen den Feind, das zu allen Sachen vortheilhaft zu gebrauchen. Darumb wolle Guer Majestät mit nichten unterlassen, eine Anzahl berfelben und zum wenigsten fünshundert, zu bestellen, und jego alsbald sich erklären, ob der Hauptmann Füssel seine Anzahl auf zweihundert Pferd mehren soll. Es will une solches zu diesen Rriegswesen in allen vonnöthen senn, will auch Euer Majestät hiemit darum unterthänigst gebetten baben.

Alfo ifts auch Guer Majestät hochte Nothdurft, sich um weibliche erfahrne Oberften und Befehleleute über Reiter und Anechte ins Feld zu bewerben, die etwas Gretenntnis und Gifer zur gemeinen Sache tragen, und die nicht allein ihren freien Willen und eigenen Bortheil nachhängen, und bei denen man im Feld gute Folg und Ordnung und Gehorfam haben mag; denn ohne das, wenn sie allein ihr eigener Wille und Kopf regiert, wird bofe Ordnung darüber gehalten, und folgt viel Zertrennung und Uneinigkeit, auch gern Unzeitigkeit und Berfaumnis gegen den Feind.

Und dieweil Guer Majeftat je langer je mehr fpurte und fiehet, daß fie nach Gott all ihr Thun und Laffen auf die Rriegefachen mun fellen, und auch daneben töglich erfahrt, wie der Feind, ein so mächtiger Raiser, ihm diesselben in seinen höchsten Alter läßt angelegen seyn, also: daß Er sich erzeigt, daß Er selbst personlich einen solchen gewaltigen Zug wolle heraus thun, als ift auch bei Euer Majestat vor allen Dingen vonnöthen, daß sie sich taisere lich und großmüthig entschließe, daß sie selbst der Feld. Obrist seyn, und den Krieg, da er am nöthigsten ift, beiwohnen, und far ihr Land und Leute und die arme Christenheit streiten wollen. Das würde erst bei Mäniglich einen großen Willen, Lust und Beifall zum Krieg ursachen, und im Feld und vor dem Feind zu guter Ordnung und stattlicher glücklicher Ausrichtung Ursach geben. Ich weiß auch ohnedas nicht, was ich von unsern Kriegen, da schon viel Wolks zusammenkommt, Hossen oder urtheilen soll.

Gleichfalls ware es faft loblich und ruhmlich, daß fich Ener Raiferl. Majestat herrn Brudet die beide Erzbergogen in einen folden Rothfall auch erzeigten und gebraus
den ließen. Und da fonderlich an diesen Orten einer den Rrieg führte, das wurde ein ander Aussehen geben, und
mehr Beifall und Gehorsam verursachen, dann wann Euer Majestat duch mich oder meines gleichen folche gewaltige Rriegssachen verrichten will.

Rachdem Ich auch Euer Majestät mehrmals schrifte lich und mundlich unterthänigst eriunert, eine Kriegerüstung unter Ihren Unterthanen einzurichten, und den Adel und Ritterschaft zu der Reiterei anzureizen und anzuhalten, als so hat demnach in diesen gegenwärtigen Rothzeiten Guer Raiferl. Majestät eine große Gelegenheit in sie zu dringen, daß sie alle durchaus sich zum Krieg mit Wehren, Pferden und Knechten gesaßt machen, und bereit senn, selbst persönlich Euer Majestät in Feld zu folgen, und welcher das wicht thut, der soll sein Edelmann und Ritterstand darüber verwirkt haben.

Da auch Guer Majeftat etwas zeitlich mit ihrem Bolt tonnte ine Feld tommen, fo mochte Gie draugen an der Donau unversehentlich ein Streif fürnehmen, und

alles auf der Turten Granzen mit einer Anzahl Bolts, und so weit man ins Land und auf die Strafe, da der Bug berausgeben follte, gereichen möcht, verbrennen laffen, das wurde hernach dem Turten, wenn er mit seiner Gewalt heraus kame, ein großer Abbruch seyn.

Und foldes mare bierinnen gegen Debrecgin , Marbein und bis gegen Bolnock und Riffa auch mohl fürzunehmen. benn fonft behelfen fich die Turten von denen Ortern nicht allein mit Proviant, fondern mit der Bauern Dienft und ibren Wagen, damit fie ihnen ins Feld nachfahren und gemartig fenn muffen. Und ba mir bas verfchienene Jahr Die Ungern folden meinen Unfdlag nicht verderbt batten. mare den Turfen nicht möglich gemefen , fich fo lang por Erdod und im Land aufzuhalten. Es murbe auch ben Turfen ichmer fallen, fich alfo bin und wieder in ben Restungen fo reichlich und überfluftig aufzuhalten, da man überall das Land herum verbrennet, und nicht geftattet, baf Die Bauern alfo unter Turten mobnen und ibnen den Tribut geben möchten. Dan fagt, die Turten halten fechetaufend Spahier von der Bauern Tribut und Ginkommen, die er alfo in Ungern unmeigerlich geniefe.

Da Guer Majeftat, wie verhofentlich, die Stande des Reichs eine Bilf mider den Turten bewilligen merden, fo ift Ener Majeftat und der Chriftenbeit großer Bortheil, daß diefelbe nicht auf einmal ausgeschiect, fondern bebarrlich und befto ruhiger angestellt merbe; allein ba ber Turt mit feiner gangen Gewalt angreifen wollte, fo muß bingegen auch eine ftattliche gewaltige Gegenwehr vorhanben fenn, und mit berfelben bate boch eine Gelegenheit, mie oben vermeldt. Aber da die beharrliche Bilf bemilligt murde, hatte Guer Majeftat erftlich ein gemig und ficher Mittel, Ungern je langer, je mehr in guten Geborfam und Juftitien ju erhalten, und fich ihrer biff und Buthuns gegen den Zeind ju gebrauchen. 3tem Guer Dai jeftat konnte dadurch den defenfiv Rrieg recht an die Sand nehmen, und die Frontier (Grengen) mohl erbauen, und vertheidigen, und murde fic immer ju etwas Gelegenheit autragen, ben Bug weiter ju fegen, und etwas weiter ju erobern, und ju behalten. Item unfere Leut, die Guer Majeftat alfo beharrlich auf der Frontier gebraucht, die murden den Reind recht tennen, und fich mit ihren Webren, Oferden und allem thun in etwas Bortheil gegen ibn ichiden lernen, und murden alfo dem großen Saufen und dem andern beutschen Rriegsvoll, bas in der Roth ju ihnen flogen mocht, Unleitung und ein Grempel geben, und den Beg meifen konnen, mie fie fich auch gegen folden Reind in Ruffung und in dem Rrieg ichiden follten, dadurd mochte mit der Reit der Deutschen Rriegs. melen in mehr Aufnehmen gerathen, und mit Ordnung', Geborfam und Rothleidigfeit unter ihnen eingerichtet merben. Sonderlich meil ihnen Gottlob am Bergen und Rreudigkeit nichts mangelt, und fie auch mit ibren Bebren, den Buchfen, einen großen Bortheil gegen den Tur-Fen baben.

Und foldes murde noch defto mehr Fortgang haben, ba Guer Majestät sich um das Rriegswesen ernstlich aus nehmen, und ob Rriegsordnung fleißig hielte, und unter ihren Unterthanen dieselb fürnehmlich pflanzte und einrichte.

Dann foll Guer Majeftat für eine gewiße Regel halten, ba Guer Majeftat Eriegen, und ihr Land und Leut pertheidigen, und ben Feind abbrechen will, daß Gie zum erften felbst einen Rriegsobriften geben, und ihre Unterthanen fürnehmlich zum Rrieg abrichten und gebrauchen muß,

Und dieweil Guer Majestat sieht, mas bisher der Jog hauniter- Orden mit geringem Bolk und Macht den Türeten für Abbruch gethan, und daß zu solchen fürnemlich ihre gute Ordnung geholfen hat, die sie ihrem ersten Ansfang und Ginsehung gemäß immer zu unterhalten haben, und es mit dem beutschen Orden im Reich von Zeiten eine gleiche Meinung gehabt, nemlich, daß sie zu Land auf des Reichsfrontier gegen den Ungläubigen streiten sollen, wie die Johanniter auf dem Meer thun, da sie doch jestunden. Beitschrift. 1821. III.

ter nichts andere thun, bann bag fie mußig und eigens nutige Sauswirthe fepen. Co foll Guer Dajeftat billig ein Rachbenten haben, meldermagen folder Orden wieder in fein alten Stand und erften Beruf mochte gebracht werden, bak er nämlich all fein Bermogen und Thun auf ben Rrieg mider den Turten mußte wenden, und bag fich bie Ordeneritter alle faft in gleichmäßiger Ordnung, mie die gu Malta, in einem gemiffen Dlat in Ungern, melden ihnen Guer Majeftat angeben, jum Rrieg gebrauchen muften, wie foldes mobl ordentlich und fattlich mocht ins Bert gebracht, und meines Grachtens Die Bemilligung einer folden Reformagion leichtlich bei dem Dabft und den Chur. und Surften des Reichs mocht erhalten werden, dann man fie doch fonft, da fie fich anderft in ihren Beruf nicht ichiden, wie jego bie Beit und leuten aeicaffen, in turgen vollends gerreiffen und gu Grund rich. ten mirb.

Rum letten tann ich auch nicht unterlaffen, Guer Dla. jeftat diefen Dunkt unterthaniaft zu erinnern, Diemeil die armen Rriegeleut, Die etwa im Rrieg vom Grbfeind an ihrem Leib geschädigt worden, oder fonft vor Alter und Rrantheit ihre Rahrung meiter nicht fuchen oder geminnen tonnen, gar feine Buffucht haben, und in außerfter Roth und Armuth verlaffen bleiben, welches je vor Gott und ber Welt erbarmlich, und bei allen Rationen und Regimentern, die den Rrieg in Burden und Ghren gebalten, viel andere bertommen ift, und aber in dem Reich benticher Ration eine fo große Ungahl reicher Rlöfter und Spitaler fenn, die mit Leuten gar nicht beschwert und beladen fenn ; fo fonnte meines Grachtens bei den Stan. den des Reiche Guer Majeftat leicht erhalten , dag fie voll-Fommen Dacht und Bewalt hatte, folche beschädigte und ertranfte alte Rriegsleut, die fich ehrlich gehalten, bin und wieder in folche Spitaler und Rlofter auszutheilen, und ihnen eine Pfrunde ju ihrer Leibesnothdurft ihr lebentang ju verordnen, und fie damit ju begnadigen. Das

wird desto mehr Berg und Willen bei den Rriegeleuten verursachen, sich mannlich und treulich gegen den Erbseind gebrauchen zu lassen, und alle Noth und Gesahr desto mehr zu verachten, und lieber zu überstehen, und bitte unterthänigst Guer Majestät wolle dies alles in Gnaden und in Besten von mir verstehen und aufnehmen.

Euer Raiferlichen Majeftat unterthanigfter und gehorfamer Diener Lajarus von Schwendi.

#### IV.

## Reuefte Militärveränderungen.

## Beforderungen und überfegungen.

- Lilien berg, Graf, F. M. L. erhält das vacante J. A. Reiß. Greiß Nro. 18.
- Bimpfen, Bar., F. M. 2. wird die gebeime Rathe, murde tarfrei verlieben.
- Bretfchneiber, G. M. erhalt bas Rleintrent bes Leopolbs - Orden.
- Gottruf, Obl. v. Penfioneft. ale Plat Lieut. in Eget angestellt.
- Opis, F. v. Prohasta J. R. 3. Ul. im Pioniertorps bef.
- Roeder, Spim. b. Pensionestand ale Plaghauptmann in Laibach angest.
- Agamal, Rad. v. Pioniertorps g. F. bei Grofherzog Baden J. R. bef.
- Sugelmann, Obitl. v. Bach J. R. g. Obff. bei Belle. garbe J. R. betto.
- Schid, Maj. v. Bellegarde J. R. j. Sbfil. bei Bach 3. R. betto.
- Roftelegen, Sprim. v. Reuß Plauen J. Rig. 2. Maj. bei Bellegarbe J. R. betto.
- Orestovic, Spim. v. Bellegarde J. R. z. Maj. bei Reuß = Plauen J. R. detto.
- Saas, Maj. v. Petermardeiner Grg. J. R. g. Obfil. beim Brooder Grg. J. R. betto.
- Rofter, Sptm. v. Peterwardeiner Grg; 3. R. g. Daj. im R. detto.

- Mayer, Rittmffr. v. Klenau Chvl. z. Maj. im R. bef. Wrbna, Graf, Rittmftr. v. Kaifer Uhl. z. Maj. bei Raifer huf. detto.
- Sigler, Doffl. v. Chafteller J. R. g. Obft. im R. detto. Miftruggi, Maj. v. betto g. Obftl. im R. beito.
- D'G 6 quille, Optm. v. Lufignan J. R. z. Maj. bet Chafteller J. R. detto.
- Tarnovern, Dofft. v. Bengel Colloredo 3. R. g. Doft im R. betto.
- Dft haus, 1. Daj. v. detto g. Obfil. im R. detto.
- Swoboda, Sptm. v. detto g. Maj. im R. detto.
- Barnad, Daj. v. Raffau J. R. g. Obfil. im R. bef.
- Dupuis, Maj. v. St. Julien J. R. g. Doffl. im R. detto.
- Foldushagy, Optm. v. Cferhagy J. R. g. 2. Daj. bei St. Julien J. R. betto.
- Gutler, Spim. v. G. S. Frang Rarl J. R. z. 3. Maj. bei Efterhagy J. R. betto.
- Ropfinger, Spim. v. Lufignan J. R. 3. 2. Maj. im R. detto.
- Raffau, Pring, Spem. v. G. S. Karl J. R. g. Maj. befordert.
- Schrambed, Obill v. 3. Art. R. & Obit. und Garn. Art. Dofto : Rombt. in Brunn betto.
- Bechard, Bar., Obfil. v. 2. Art. R. 3. Garnif. Art. Difte. Romdt. in Mantua ernannt.
- Grafenstein, Plaghptm. in Chioggia g. Plagmajor bafelbft bef.
- Rlar, Ul. u. Regmts Abj. v. G. S. Karl J. R. g. Dbl. im R. betto.
- Legisfeld, Bar., Rapl. v. Deutschmeifter J. R. g. wirkl. Spim. im R. betto.
- Shlinger, Dbl. v. betto j. Rapl. im R. betto.
- Sahu, Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto.
- Martinelli, F. v. detto &. Ul. im R. detto.
- Ridauer, Regimentetad. v. detto g. F. im detto.
- Schent, Rapl. v. Czartoristy 3. R. g. wirkl. Opemim R. detto.

schieft gehabt, alsobald unser Bolt nach Einnehmung Bannia ein wenig fortgeruct, daß er aus dem Land weichen
wolle. So läßt sichs auch ansehen, daß er den Türken
felbst nicht so gar trauen und sorgen sollte, da er selbst
persönlich komme, oder sonst so gewaltig herausziehen
würde, daß er Siebenburgen nicht für sich einehme und
behalte. Aber ich habe bisher keine Anzeige oder Reigung,
die er zu Bergleichung habe, abnehmen können, so anderst läßt sich je länger, je mehr ansehen, die Erbitterung
und Rachgier und Berzweislung habe ihn so weit eingenommen, daß er gar verstockt und verblendet sepe, und
allein gedenkt, wie er König bleiben und regieren möge.
Darum ist auf kein gleichs, noch billigs, seinthalben zu
hoffen, sondern allein auf das Außerste zeitlich bedacht und
entschlossen zu senn.

Und bitt demnach und erinnere Guer Majeftat aufs unterthaniafte, und boofte, fie mollen 3hr dieft alles ane gelegen fenn, und dief Rriegsvolt und die Befagungen bierinnen alfobald ftarten. - Damlich baf Guer Maieftat alfobald in Gachien taufend Pferde und in Bobmen taufend, und dann in Dabren und Schleffen taufend bemerben und ine Bartgeld nehmen laffen, damit fie, mann man fie haben mill, gum Ungug gefaßt fenn; benn ohne Das ift man ihrer nicht gewiß, und wird fo wie vor einem Jahr, wenn die Reiter follen fortgieben, daß man fie erft anhebt ju merben, und ju ruften, und ebe fie dann berab tommen, fo ift bas Spiel icon verdorben oder verloren, und daß ich ber taufend fachficher Pferb begebre, befchieht darumb, daß fie etwas beffer geruft, und mebr in Rriegen geubt find, bann Ibrige, und tonnen noch jur Beit ba fenn.

Stem daß Ener Majestat bem Oberften dem Rueber vergönnen wolle, seine Reiter die jeso hinein bleiben, einzigerweis mit guten Benten, die Luft. und Willen blnein Saben an Carten, bamit wir auf den Fall des Feinds

und befto beffer und ficherer ber mehreren bilf erwarten mogen.

So wollen auch meines unterthänigsten Bedenkens nunmehr die übrigen fünf Fähnlein, die noch aufrecht sen, weiter nicht abzuthun, sondern vielmehr zu ftarken, und mit neuen Bolt zu erfrifchen senn. Dazu und daß fte bis zweitausend stark werden sollen, hat man bis in taus send Schützen vonnöthen, da jegund nicht über tausend oder zwölfhundert wehrhafter Mann darunter vorhanden, dieser bei noch täglich hinweg.

Und dieweil aber an folden Fugvolk nicht genug, auch eine besondere Person seyn muß, die es aufnehme und hereinführe, so schlag ich Euer Majestät hiemit Mar Emflern für, einen ehrlichen alten Ariegemann, und des Rardinals von Softnicz Bogt in der Reichenau, welcher ber fürstlichen Durchlaucht Erzherzogen Ferdinand bestellzter Diener ist; denselben könnten Guer Majestät Befehl geben, daß er die in zwölfhundert Schüen und dreihundert Doppelsöldner bewerbe, nicht an einem Ort, sondern so weit er mit der Werbung gelangen moge, und von solchen Ariegevolk sollte er ein eigenes Fähnleine erzichten. Die übrigen sollten unter die alten Fähnleine gesstoffen werden, wie der Oberst, der von Raittenau, ihm deshalben auch weiteren Bericht zuschreiben wird.

Ferner bedarf man jur Berftartung der vier Jahnleins in Jathmar, die jest nicht viel über Sechshundert
ftart find, auch bis in die tausend Mann, denn auf den
Fall der Belagerung kann man den Plat unter zwei taus
fend Mann nicht genug versehen; zur Bewerbung solcher
tausend Schüten fertige ich jeto des Obriften des Magers
Befehlstent einen ab gegen Wien, damit er alsbald die Werbung im Land Franken ins Werk richte; denn da
kann man wohl gute Schüfen bekommen. Und da man
allein an einem Ort wirbt, so gibt es viel Jungs heillos
Gesindel, das gegen den Feind etwa wenig brauchbar,
und darauf sich wenig zu verlassen ist, wie ich dieses Jahr
wohl erfahren habe.

÷

Noch find die Fahnleinknecht unter dem Rottaler oder einem andern redlichen Mann, den Guer Majestat dazu verordnen wollen, unbeworben, so gegen Jusa und in die anderen Örtern in die Besatung gehören sollen. Diese wollen gegen Sachsen in den Bergstädten und derseiben Örtern am besten zu bewerben senn, möchten ihren Mussterplat in Schlesien haben, und folgends auf die Längst hereinziehen, deren könnten unter zwei tausend nicht senn, nämlich 1400 Schügen und 600 Doppelsöldner.

Und diese Anechte alle kann mam im Feld und in Besatungen brauchen, und jest da, jest dort, verändern,
mehren und mindern, wie solches des Feindes Gelegenheit erfordert.

Es will auch mit soldem Bolt, sonderlich mit dem, das jur Berftärkung der Fähnleins und der Besahungen gehört, gar nichts zu fäumen und zu verziehen seyn, denn so man ichon alle mögliche Förderung dazu thuet, so wird boch der Mai herzugelangen, ehe es herab kommen kann. Und in der Zeit werden sonder Zweisel die Feind in vollem Unzug seyn, und Guer Majestät hat erfahren, wie viel an Borstreich gelegen, und daß man zu ansaug nicht das herz und den Bortheil verliere, und einen Schaden leiben, den man hernach nicht wohl wieder bringen mag.

So kann auch Gott Gnade geben, wenn man gefaßt ift, daß man des Wenda Saufen, ehe der Türk mit seiner Macht herausgelangen kann, einen Abbruch thunkann, und daß man etwa gar in Siebenburgen fortrücken und das Land vor dem Türken einbekommen kann. Denn da der Türk dasselbe einmal jum ersten einbekommt, ift wenig Hoffnung, ihn wieder herauszubringen, und von dannen wurde er erst gute Mittel und Gelegenheit haben, das Land Ungern gar zu bezwingen, und ihm unterzuwerfen.

So mare der Turk leichter aus Siebenburgen zu kriegen und aufzuhalten, denn aus kein anderen Ort in diefen Landen. Und darum hatte ich auch gern gesehen, daß Euer Majestat diesen Winter etwas mehr Bolt behalten hatte, damit man besto bester zu solchen Anschlag batte

gefäßt fenn mogen , benn je langer man vergiebt , je fomerer die Bollgiehung fallen mird, diemeil fich ber Benda von Tag gu Tag verftartt, und burch bes Turten und ans Derer Bilf und Ungug befto mehr bei ben Seinen angefeben und gefürchtet mird, alfo: daß fie ohne Guer Dafeftat Buthun und Rettung verjagen, und fich gar unters Noch ergeben, und von megen vorftebend ibrer bochfter Befahr defto fcmerer au funs fallen merden mollen. Aber Da mir uns mas foldes unterfteben mollten, mufte Guer Majeftat in alle Beg obgemeldte Ungabl Reiter und Rnecht völlig und eilend berein verschaffen ; benn mit meniger und geringerer Unzahl konnten mir nichts foldes unterfteben: benn die Turfen murden fich alebald um une mit bochfter Gemalt annehmen, und muffen mir bas Land vertheidi. gen, und die nothwendigen Orte befegen, dazu mobl Leute gehören, und mill ein fold grokes Wert nicht auf ein Geradewohl angestellt fenn, fondern es murde auch mehr Rachdrud und Startung dagu gehören. Aledann ober alebald es zu offnem Rrieg gelanget, ober man es Guer Majeftat für gut achtet, mußte man der Moldaufchen herrn Prattit und Borgug auch ins Wert ftellen: Davon bat Guer Majeftat bierneben einen befondern Bericht. Ronnte bann Guer Majeftat, wie oben vermelbt, Den Turten an der Donau alebann auch ju ichaffen geben, das mare um fo viel defto beffer, und murden die Turfen von des Wenda Silf abgehalten. Und meil Guer Majeftat fich des ungerifden Rriegsvolfs auch gebrauchen muß, und Guer Majeftat besfelben Urt und Unbeffandigfeit mohl weiß, Go will defto mehr Ucht ju geben fenn, damit dafelb mit ordentlicher Bezahlung gufrieben gehalten merbe. Daß auch Guer Dajeftat aute redliche treue Leute gu Oberften und Befehlshabern an fich giebe. benen fle getrauen moge, und die ju regieren miffen , und beren fich Guer Majeftat auch zu Rriegsrathen, ju Beftellungen der Rundichaften , und aller andern Rothdurft ju gebrauchen und ju getroffen bat.

Und diemeil den Ungern ohnedief bas deutsche Regi-

ment verbacht und verhaßt, so murde sich Guer Majestat, sonder Zweifel aus taiserlichen Gemuth und Berftand des fio mehr aller taiserlichen Erzeigung und Milde gegen ihe nen besteißen und sie genießen lassen; denn bereits ein Geschrei unter ihnen gehet, als ob Euer Majestat die Zeit her, weil Sie regieret, teinen Ungern eine Gnad-trzeigt habe; hergegen verheißt der Wenda jedermann goldene Berge, und gibt auch was er vermag, das verursachet ihm einen großen Beisall.

Es wurde auch dem Ariegswesen gegen diesen Feind faft fürträglich sepn, daß Guer Majestat etliche hundert Schüben zu Juß ind Feld hatten. Graf Bans von Salms könnte dieselben von Burgunder, Franzosen, Lothringern, Riederländern wohl bewerben und führen. Es ist ein treslich nügliches Ariegsvolt gegen den Feind, das zu allen Sachen vortheilhaft zu gebrauchen. Darumb wolle Guer Majestät mit nichten unterlassen, eine Anzahl derfelben und zum wenigsten fünshundert, zu bestellen, und jego alsbald sich erklären, ob der Hauptmann Füssel seine Anzahl auf zweihundert Pferd mehren soll. Es will une solches zu diesen Ariegswesen in allen vonnöthen senn, will auch Euer Majestät hiemit darum unterthänigst gebetten haben.

Alfo ifts auch Guer Rajestät hochte Rothdurft, fich um weidliche erfahrne Obersten und Befehlsleute über Reiter und Anechte ins Feld zu bewerben, die etwas Erstenntnig und Eifer zur gemeinen Sache tragen, und die nicht allein ihren ffeien Willen und eigenen Bortheil nachbängen, und bei denen man im Feld gute Folg und Ordnung und Gehorsam haben mag; denn ohne das, wenn sie allein ihr eigener Wille und Kopf regiert, wird bofe Ordnung darüber gehalten, und folgt viel Zertrennung und Uneinigkeit, auch gern Unzeitigkeit und Bersaumnis gegen den Keind.

Und diemeil Guer Majeftat je langer je mehr fpurte und flebet, daß fie nach Gott all ihr Thun und Laffen auf Die Rriegefachen muß ftellen, und auch daneben täglich erfahrt, wie der Feind, ein so mächtiger Raiser, ihm diesselben in seinen höchsten Alter läßt angelegen senn, also: daß Er sich erzeigt, daß Er selbst persönlich einen solchen gewaltigen Zug wolle heraus thun, als ist auch bei Euer Majestät vor allen Dingen vonnöthen, daß sie sich taisers lich und großmuthig entschließe, daß sie selbst der Feld. Obrist senn, und den Krieg, da er am nöthigsten ist, beiwohnen, und für ihr Land und Leute und die arme Christenheit streiten wollen. Das würde erst bei Mäniglich einen großen Willen, Lust und Beifall zum Krieg ursachen, und im Feld und vor dem Feind zu guter Ordnung und stattlicher glücklicher Aufrichtung Ursach geben. Ich weiß auch ohnedas nicht, was ich von unsern Kriegen, da schon viel Bolts zusammenkommt, Gossen oder urtheilen soll.

Gleichfalls mare es fast loblich und ruhmlich, daß fich Ener Raiferl. Majestät herrn Brudet die beide Erzherzogen in einen folden Rothfall auch erzeigten und gebrauden ließen. Und da sonderlich an diesen Orten einer den Rrieg führte, das murde ein ander Aussehen geben, und mehr Beifall und Gehorsam verursachen, dann wann Euer Majestät durch mich oder meines gleichen solche gewaltige Rriegssachen verrichten will.

Rachdem Ich auch Guer Majestät mehrmals schrifte lich und mundlich unterthänigst eriunert, eine Rriegerüstung unter Ihren Unterthanen einzurichten, und den Adel und Ritterschaft zu der Reiterei anzureizen und anzuhalten, also hat demnach in diesen gegenwärtigen Rothzeiten Guer Raiserl. Majestät eine große Gelegenheit in sie zu dringen, daß sie alle durchaus sich zum Krieg mit Wehren, Pferden und Rnechten gesaßt machen, und bereit senn, selbst persönlich Euer Majestät in Feld zu folgen, und welcher das wicht thut, der soll sein Edelmann und Ritterstand darüber verwirkt haben.

Da auch Guer Majeftat etwas zeitlich mit ihrem Bolt tonnte ins Feld tommen, so mochte Sie draugen an der Donau unversehentlich ein Streif fürnehmen, und

alles auf der Turten Granzen mit einer Anzahl Bolts, und so weit man ins Land und auf die Strafe, da der Bug herausgehen follte, gereichen möcht, verbrennen laffen, das murde hernach dem Turten, wenn er mit feiner Gewalt heraus tame, ein großer Abbruch feyn.

Und foldes mare hierinnen gegen Debreckin , Barbein und bis gegen Bolnod und Riffa auch wohl fürzunehmen. Denn fonft bebelfen fic die Turten von denen Ortern nicht allein mit Proviant, fondern mit ber Bauern Dienft und ihren Bagen, damit fie ihnen ins Reld nachfahren und gemartig fenn muffen. Und ba mir bas verfcbienene Sabr die Ungern folden meinen Anfdlag nicht verderbt batten, ware ben Turten nicht möglich gewefen , fich fo lang bor Erdod und im gand aufzuhalten. Es murde auch ben Turfen ichmer fallen, fic alfo bin und wieder in den Beftungen fo reichlich und überflufig aufzuhalten, ba man überall das gand herum verbrennet, und nicht geftattet, daß Die Banern alfo unter Türten mobnen und ihnen den Tribut geben möchten. Dan fagt, die Turten balten fechstaufend Spahier von der Bauern Tribut und Gintommen, die er alfo in Ungern unmeigerlich genieße.

Da Guer Majeftat, wie verhofentlich, die Stande des Reichs eine Bilf mider den Turten bemilligen werben, fo ift Ener Majeftat und ber Chriftenbeit großer Bortbeil, daß diefelbe nicht auf einmal ausgeschiecht, fondern be-Barrlich und befto rubiger angestellt merbe; allein ba ber Turt mit feiner gangen Gemalt angreifen wollte, fo muß bingegen auch eine fattliche gewaltige Gegenwehr vorbanben fenn, und mit berfelben hats boch eine Belegenheit, wie oben vermeldt. Aber da die beharrliche Bilf bemilligt murbe, batte Guer Majeftat erftlich ein gewiß und ficher Mittel, Ungern je langer, je mehr in guten Geborfam und Juftitien ju erhalten, und fich ihrer biff und Buthuns gegen den Feind ju gebrauchen. Item Guer Da-. jeftat tonnte dadurch den befenfin Rrieg recht an die Band nehmen, und die Frontier (Grengen) mohl erbauen, und vertheidigen, und murde fic immer ju etwas Gelegenheit autragen, ben Ruft meiter zu fegen, und etmas meiter gu erobern, und ju behalten. Item unfere Leut, die Guer Majestat alfo beharrlich auf der Frontier gebraucht, die wurden den Reind recht tennen, und fich mit ihren Webe ren, Pferden und allem thun in etwas Bortheil gegen ibn fdiden lernen, und murben alfo bem großen Saufen und dem andern deutschen Rriegevolt, das in der Roth ju ihnen flogen mocht, Unleitung und ein Grempel geben, und den Weg weisen konnen, wie fie fich auch gegen folden Reind in Ruffung und in dem Rrieg ichiden follten, badurch mochte mit der Reit der Deutschen Rriegswefen in mehr Aufnehmen gerathen, und mit Ordnung', Beborfam und Mothleidigteit unter ihnen eingerichtet merden. Sonderlich meil ihnen Gottlob am Bergen und Freudigkeit nichts mangelt, und fie auch mit ihren Bebren, den Buchfen, einen großen Bortheil gegen den Tur-Fen baben.

Und foldes murde noch besto mehr Fortgang haben, Da Guer Majestät sich um bas Rriegswesen ernstlich dun nehmen, und ob Rriegsordnung fleisig hielte, und unter ihren Unterthanen dieselb fürnehmlich pflanzte und einstichte.

Dann foll Guer Majeftat für eine gewiße Regel halten, ba Guer Majeftat Friegen, und ihr Land und Leut pertheidigen, und den Feind abbrechen will, daß Sie gum erften felbft einen Kriegeobriften geben, und ihre Unterthanen fürnehmlich jum Rrieg abrichten und gebrauchen muß.

Und dieweil Guer Majeftat fieht, was bisher der Jog hauniter- Orden mit geringem Bole und Macht den Türten für Abbruch gethan, und daß zu solchen fürnemlich ihre gute Ordnung geholfen hat, die fie ihrem erften Unfang und Ginsehung gemäß immer zu unterhalten haben, und es mit dem beutschen Orden im Reich vor Zeiten eine gleiche Meinung gehabt, nemlich, daß sie zu Land auf des Reichsfrontier gegen den Ungläubigen streiten sollen, wie bie Johanniter auf dem Meer thun, da sie doch jestun-

bft. milit. Beitfdrift. 1821. III.

ter nichts andere thun, bann daß fie mugig und eigens nutige Sauswirthe fepen. Co foll Guer Majeftat billia ein Rachdenten haben, meldermaßen folder Orden wieder in fein alten Stand und erften Beruf mochte gebracht werden, daß er nämlich all fein Bermogen und Thun auf den Rrieg mider den Türken mußte wenden, und dag fich Die Ordeneritter alle faft in gleichmäßiger Ordnung, wie Die gu Malta, in einem gemiffen Plat in Ungern, melden ihnen Guer Majeftat angeben, jum Rrieg gebrauchen mußten, wie foldes mobl ordentlich und fattlich mocht ins Wert gebracht, und meines Grachtens die Bemilliquing einer folden Reformagion leichtlich bei dem Dabft und ben Chur. und Fürften des Reichs mocht erhalten werden, dann man fie doch fonft, da fie fich anberft in ihren Beruf nicht ichiden, wie jego Die Beit und Leuten gefcaffen, in furgen vollends gerreiffen und gu Grund rich. ten mirb.

Rum letten tann ich auch nicht unterlaffen. Guer Dla. jeftat Diefen Dunkt unterthanigft gu erinnern, Diemeil Die armen Rriegeleut, Die etma im Rrieg vom Grbfeind an ihrem Leib geschätigt worden, oder fonft vor Alter und Rrantheit ihre Dahrung meiter nicht fuchen oder geminnen fonnen, gar feine Buffucht haben, und in außerfter Roth und Armuth verlaffen bleiben, welches je vor Gott und der Welt erbarmlich, und bei allen Rationen und Regimentern, die den Rrieg in Burden und Ghren ae. balten, viel anders bertommen ift, und aber in dem Reich benticher Ration eine fo große Ungabl reicher Rlofter und Spitaler fenn, die mit Leuten gar nicht beschwert und beladen fenn ; fo fonnte meines Grachtens bei ben Stan. ben des Reichs Guer Dajeftat leicht erhalten, dag fie voll-Fommen Macht und Bewalt hatte, folche beschädigte und ertranfte alte Rriegeleut, die fich ehrlich gehalten, bin und wieder in folche Spitaler und Rlofter auszutheilen, und ihnen eine Pfrunde ju ihrer Leibesnothdurft ihr lebentang ju verordnen, und fie damit ju begnadigen. Das wird desto mehr herz und Willen bei den Ariegeleuten verursachen, sich männlich und treulich gegen den Erbseind gebrauchen zu lassen, und alle Noth und Gefahr desto mehr zu verachten, und lieber zu überstehen, und bitte unterthänigst Euer Majestät wolle dies alles in Gnaden und in Besten von mir verstehen und aufnehmen.

Guer Raiferlichen Majeftat unterthänigfter und gehorfamer Diener Lagarus von Schwendi.

#### IV.

## Reuefte Militärveränderungen.

# Beforberungen und überfegungen.

- Lilien berg, Graf, F. M. L. erhält das parante J. R. Reiß Greiß Rro. 18.
- Bimpfen, Bar., g. M. 2. wird die geheime Raths. murde tarfrei verlieben.
- Bretfc neiber, G. D. erhalt bas Rleintreus bes Leopolds - Orden.
- Gottruf, Obl. v. Penfioneft. ale Plat Lieut. in Eget angestellt.
- Opig, F. v. Prohasta J. R. 3. Ul. im Pioniertorps bef.
- Roeder, Hotm. v. Pensionsstand als Plashauptmann in Laibach angest.
- Agamal, Rab. v. Pioniertorps g. F. bei Großherzog Baben 3. R. bef.
- Sugelmann, Obfil. v. Bach 3. R. g. Doft. bei Bellegarbe 3. R. betto.
- Schick, Maj. v. Bellegarde J. R. j. Sbfil. bei Bach 3. R. betto.
- Roftelegen , Sprim. v. Reuß : Plauen J. Rig. z. Mai. bei Bellegarbe J. R. detto.
- Dreskovich, Spim. v. Bellegarde J. R. g. Maj. bei Reuß = Plauen J. R. detto.
- Saas, Maj. v. Peterwarbeiner Grg. J. R. g. Obfil. beim Brooder Grg. J. R. betto.
- Rofter, Optm. v. Peterwardeiner Grg. 3. R. g. Daj. im R. betto.

- Mayer, Rittmffr. v. Klenau Chvl. z. Maj. im R. bef. Wrbna, Graf, Rittmftr. v. Kaifer Uhl. z. Maj. bei Raifer Gus. betto.
- Sigler, Doffl. v. Chafteller J. R. z. Obfl. im R. detto. Miftruggi, Daj. v. betto g. Obffl. im R. detto.
- D'G 6 quille, Speim. v. Lufignan J. R. z. Maj. bet Chafteller J. R. detto.
- Tarnovern, Doftl. v. Bengel Colloredo J. R. g. Doft im R. detto.
- Dft haus, 1. Daj. v. detto g. Obfil. im R. detto.
- Swoboda, Sptm. v. detto g. Maj. im R. detto.
- Barnad, Maj. v. Raffau J. R. g. Obfil im R. bef.
- Dupuis, Maj. v. St. Julien J. R. g. Dofil. im R. detto.
- Folkushagy, Sptm. v. Efterhagy J. R. g. 2. Daj. bei St. Julien J. R. betto.
- Gutler, Spim. v. E. S. Frang Rarl J. R. g. 3. Maj. bei Efterbagy J. R. betto.
- Ropfinger, Optm. v. Lufignan J. R. 3. 2. Daj. im
- Raffau, Pring, Speim. v. G. S. Karl J. R. g. Maj. befordert.
- Schrambed, Obill. v. 3. Art. R. 3. Obil. und Garn. Art. Dofto = Rombt. in Brunn betto.
- Bechard, Bar., Obfil. v. 2. Art. R. 3. Garnif. Art. Difte. Romdt. in Mantua ernannt.
- Grafenstein, Plathptm. in Chioggia z. Platmajor bafelbft bef.
- Rlar, Ul. u. Regmts Abj. v. G. D. Karl J. R. g. Dbl. im R. betto.
- Legisfeld, Bar., Rapl. v. Deutschmeifter J. R. g. wirkl. Sptm. im R. betto.
- Solinger, Dbl. v. detto g. Rapl. im R. betto.
- Sahu, Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto.
- Martinelli, F. v. detto &. Ul. im R. betto.
- Ridauer, Regimentstad. v. betto g. &. im betto.
- Schent, Rapl. v. Cjartoriety J. R. j. mirkl. Opem. im R. detto.

Grounvink, Obl. v. detto z. Rapl. im R. bef. Steininger, z. F. bei Czartorieko J. R. ernannt. Grobling, F. v. Alois Liechtenstein J. R. z. Ul. im

R. bef.
Effinger, F. v. betto z. Ul. im R. betto.
Lepeda, J. v. E. H. Rudolph J. R. z. Ul. im R. betto.
Christ, Kapl. v. detto z. wirkl. jhptm. im R. detto.
Hölscher, Obl. v. detto z. Kapl. im R. detto.
Holler, F. v. betto z. Ul. im R. detto.
Wüller, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Ovich, k. k. Kad. v. betto z. J. im R. detto.
Holler, J. v. im R. ernannt.
Appel, z. F. im R. ernannt.
Appel, z. F. im R. betto.
Rodler, Ul. v. Lusignan J. R. z. Obl. im R. best.
Wildner, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Orotaky, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Omini, Contede, k. k. Rad. v. detto z. F. im R. detto.

Cuggoli, Regimentstad. v. detto g. F. im R. detto. Leiner, F. v. Reuß Plauen J. R. g. Ul. im R. detto. Los can, A. v. detto g. Ul. im R. detto.

Reichenbach. Rapl. v. Lilienberg 3. R. 3. wirelichen Optm. im R. betto.

Gnurfovich, Obl. v. detto z. Kapl. im R. detto. Wiegto, Feldw. v. detto z. F. im R. detto. Althan, Graf, F. v. Devaur J. R. z. Ul. bei Chasteller J. R. detto.

Butovich, t. t. Rad. v. Seffen : homburg 3. R. g. F. im R. detto.

Schmidt, F. v. Kaunis J. R. z. III. bei D'Reilly Chevl. detto.

Unfing, er prov. Rad. v. detto 3. F. im R. detto. Grüninger, Kapl. v. Albert Gyulay J. R. 3. wirfl. Sptm. in R. detto.

Jarofchta, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Steudel, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Bindreg, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Du mann, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Brufdea, F. v. betto g. Ul. im R. bef. Taube, E. E. Rad. v. betto g. F. im R. betto. Somoggi, Feldw. 6. betto g. F. im R. betto. Rullmann, Kapl. v. Leopold Sigilien J. R. g. wirkl. Hoptm. im R. betto.

Adromsky, F. u. Regmts Adj. v. Strauch J. R. g. UI. betto.

Brunner, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Holfeld, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Rainer, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Latider, E. E. Rad. v. detto z. F. im R. detto. Singer, Privat-Rad. v. detto z. F. im R. detto. Petit, Obl. u. Regmts 20j. v. De Baup J. R. z. Ravl. im R. detto.

Budwigka, Rapl. v. detto als Bau . Hptm. 3. Liccaner Grg. J. R. überf.

Chabed, Ul. v. detto j. Regmts : Abj. ernannt. Sindenach, Rapl. v. Rutschera J. R. g. wirkl. Sytm. im R. bef.

Sahne, Obl. v. detto z. Kapl. im R. detto. Treuftein, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Cundifius, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Pollnig, Bar., f. f. Kad. v. detto z. F. im R. detto, Saint. Genois, Graf, Kapl. v. Naffau J. R. z. wirkl. Hytm. im R. detto.

Rrump, Obl. v. detto z. Rapl. im R: detto. Kinaft, Regmtekad. v. detto z. F. im R. detto. Batta, Rapl. v. Mar Joseph J. R. z. wirkl. Sptmim R. betto.

Blabovsen, Obl. v. betto z. Rapl. im R. betto. Sollaen, Ul. v. betto z. Obl. im R. betto. Sollaen, Ul. v. betto z. Obl. im R. betto. Soraifchn, F. v. betto z. Ul. im R. betto. Giberg, F. v. Mar Joseph J. R. z. Ul. im R. betto. Folinius, Feldw. v. betto z. F. im R. betto. Bohlhard, E. F. Rad. v. betto z. F. im R. detto. Schmarzenberg, Emanuel Fürst, Rad. v. Colloredo

Mannefeld J. R. 3. Ul. bei Mar Joseph J. R. detto.

Paped, Obl. v. Waquant J. R. z. Kapl. bei Mar Jafeph J. R. detto.

Pall Aglio, Obl. v. Bied J. R. j. Regmis · Abj.

Riedl, Rapl. v. Duta J. R. z. wirtl. Spim. im R. bef. Roth, Rapl. v. detto z. wirtl. Spim. im R. detto.

Chegared, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto,

Levin, Ul. v. betto g. Dbl. im R. betto.

Borlitich, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Lukats, F. v. detto z. Ul. im R. detto:

Sasparet, F. v. Detto a. Ul. im R. betto.

Bagner, F. v. detto j. W. im R. betto.

Braun, E. E. Rad. v. detto j. F. im R. detto.

Fifcher, Regimentstad. v. betto g. F. im R. betto.

gus, Rapl. v. Maridall J. R. g. wirklichen hauptmann im R. betto.

puber, Obl. v. detto &. Rapl. im R. detto.

Jung, Rapl. v. Wellington J. R. 3. wirkl. Sauptmann im R. detto.

Begelly, Obl. v. betto z. Rapl. im R. betto.

Guerri, F. v. Paar J. R. j. Ul. im R. betto.

Glaninger, er prop. Gemeiner v. detto z. F. imR.detto. Minier, Obl. v. detto z. Kapl. im R. detto.

Binter, Ul. u. Regmte - 2bi. v. betto g. Obl. im

Braun, UI. v. betto g. Dbl. im R. betto. Borgi, F. v. betto g. Ul. im R. betto.

Sanlique, Graf August, Rad. v. Pionierkorps 3. F. bei Maper J. R. betto.

Marziann, Rad. v. betto g. F. bei Paar J. R. betto. Raller, Rapl. v. Radivojevich J. R. z. wirkl. Sptm.

Barta, Obl. v. detto j. Rapl. im R. betto.

Sabliar, Dbl. v. betto g. Rapl. im R. betto.

Rang, Ul. v. dette 3. Obl. im R. detto.

Sußer, F. v. betto z. Ul. im R. bef.
Stampf, F. v. betto z. Ul. im R. betto.
Trunt, F. v. betto z. Ul. im R. betto.
Maifel, F. v. betto z. Ul. im R. betto.
Noßandich, E. P. Rad. v. betto z. F. im R. betto.
Tantobich, Feldw. v. betto z. F. im R. betto.
Mattovich, Regimentstad. v. betto z. F. im R. detto.
Janchich, Regimentstad. v. betto z. F. im R. betto.
Aroherr, Rapl. v. Spleny J. A. z. wirkl. Sptm. im
R. bef.

Perfcis, Obl. v. betto z. Rapl. im R. betto. Szered ahelpi, Obl. v. berto z. Rapl. im R. betto. Lehner, Feldw. v. beito z. F. im R. betto. Millinovich, F. v. hiller J. R. z. Ul. im R. betto. Mattovich, F. f. Kad. v. betto z. F. im R. betto. Modlavaz, Ramtotad. u. Feldw. v. betto z. F. im R. betto.

Senike, Obl. v. Froon J. R. ş. Rapl. im R. betto. Ebner, Rapl. v. G. H. Baaden J. R. ş. wirkl. Hotme im R. betto.

Bermersfirch, Rapl. v. detto g. wirklichen Sptm. im R. detto.

Gozani, Rapl. v. detto z. wirkl. Hotm. im R. detto. Egger, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Schulz, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Czepecz, Kapl. v. Ignaz Gyulay J. R. z. wirkl. Hotm. im R. detto.

Schwäger, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Horvath, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Revertera, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Trangoß, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Jußich, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. De Bloid, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Blahon, v. detto z. Ul. im R. detto. Oevay, v. detto z. Ul. im R. detto. Mirillovia, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Mirillovia, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Molinar, er prop. Kad. v. Ign. Spulan 3. F. im R. bef. Poleregly, er prop. Kad. v. betto 3. F. im R. detto. Riesewetter, er prop. Kad. v. E. H. Karl J. R. 3. F. bei Ignaz Syulan J. R. detto.

Schwarzenberg, Fürst Karl, Rymtstad. v. Kolloredo Mannsfeld J. R. 3. Ul. im R. detto.

Dragosy, Kapl. v. St. Julien J. R. 3. wirkl, Sytm. im R. detto.

More, Kapl. v. betto 3. mirkl. Sytm. im R. detto.

Rosy, Obl. v. detto 3. Rapl. im R. detto.

Rogn, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto.
Buccan, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto.
Schmerzing, Bar., 2. Rittmftr. bei Raifer Ruraffler
z. 1. Rittmftr. im R. detto.

Joob, Dbl. v. detto & i. Ritruftr. im R. detto. Deinhardeft ein, Ul. v. betto & Dbl. im R. detto. Pongraß, Bar., Ul. v. detto & Dbl. im R. detto. Schiffner, Rad. v. detto & Ul. im R. detto. Schleicher, Rad. v. detto & Ul. im R. detto.

OThun, Graf, Rab. v. detto z. Ul. im R. detto. Szellehti, 2. Rittmftr. v. E. H. Franz Kuraffier z. 1. Rittmftr. im R. detto.

Thier, Obl. v. detto z. 2. Aittmftr. im R. detto. Genft, Obl. v. detto z. 2: Rittmftr. im R. detto. Bellot, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Jedlizeka, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Reska, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Meraviglia, Graf, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Paidly, Kad. v. detto z. Ul. im R. detto. Perchtold, Graf, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Berchtold, Graf, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.

Rittmfir. im R. detto.
Bolzbecher, Obl. v. detto z. 2. Rittpfir. im R. detto.
Urbann, Obl. v. detto z. Rittmfir. im R. detto.
Conrad, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Glot, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Sardeter, Rad. v. detto z. Ul. im R., betto.
Bubory, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.

Dek, Wachtmftr. v. Savoyen Drag. z. Ul. im R. bef. Fels, Kad. v. detto z. Ul. im R. detto. Perzeg, 2. Rittmftr. v. Riesch Dragoner z. 1. Rittmftr. im R. detto.

Ballner, Obl. v. detto z. 2. Rittmftr. im R. detto. Bachold, Obl. v. detto z. Rittmftr. im R. detto. Dobray, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Fleisner, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Darbich, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Gruß, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Strafiner, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Etagner, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Thamas, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Du Bain, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Wezrad, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Reprad, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Reprad, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.

Lich ten ftern, Obl. v. detto z. 2 Rittmftr. im R. detto. Mirbach, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Taris, Graf, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Pickl, 2. Rittmftr. v. Raifer Chevauplegers z. 1. Rittmftr. im R. detto.

Sattler, Obl. v. detto z. 2. Rittmftr. im R. detto. D'herbel, Obl. v. detto z. 2. Rittmftr. im R. detto. Seldern, Bar., Obl. v. detto z. 2. Rittmftr. im R. detto. Knöpfler, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Ludwig, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Suwerțell, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Somerțell, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Potting, Graf, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Lewiecti, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Concorreggio, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Grunan, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Beali, Marq., Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Biervogel, Machtmftr. v. detto z. Ul. im R. detto. Dayder, Wachtmftr. v. detto z. Ul. im R. detto.

ì

Beblig, Bar., Dbl. v. hobenzollern Chevauplegers g. 2. Rittmftr. im R. bef.

Baroni, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Buffa, Ul. v. betto j. Dbl. im R. betto.

Burri, Graf, von der venetianischen adel. Garde & UI. bei Bincent Chevl. ernannt.

Refgern, Bar., 2. Rittmftr. v. Rlenau Chevl. g. 1. Rittmftr. im R. bef.

Maierwegg, Obl. v. detto z. 2. Rittmftr. im R. detto.

Fifder, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto-

Benter, III. v. betto g. Obl. im R. betto.

Desloges, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Roll, Ul. v. betto g. Obl. im R. betto.

Fuchs, Rad. v. detto j. Ul. im R. detto.

Soopfer, Bar., Rad. v. betto g. III. im R. betto.

Gorfchen, Bar., Rab. v. betto j. Ul. im R. betto.

Ebels bacher, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.

Dorn, Rad. v. betto g. Ul. im R. betto.

Rlette, Rad. v. detto j. Ul. im R. detto.

Fleisner, 2. Rittmftr. v. Rofenberg Chevl. 3. 1. Rittm. im R. betto.

Bubel, Obl. v. detto g. 2. Rittmftr. im R. detto.

Sport, Graf, Ul. v. betto g. Dbl. im R. betto.

Rumersberg, Rad. v. detto g. UI. im R. detto.

Rrapf, Rad. v. betto g. Ul. im R. betto.

Bimpfen, Bar., Rab. v. betto g. Ul. im R. betto.

Bolf, Ul. v. betto g. Dbl. beim Fuhrmefenstorps betto.

Merville, 2. Rittm. v. Roftig Chvl. g. 1. Rittmftr. im R. betto.

Salhaufen, Bar., 2. Rittmfr. v. betto 3. 1. Rittm. im R. betto.

Preszenszen, Obl. v. betto z. 2. Rittm. im R. betto. Burits, Bar., Obl. v. betto z. 2. Rittm. im R. detto. Buszar, Obl. v. betto z. 2. Rittm. im R. detto.

Chiggola, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Spagnoli, Ul. v. detto j. Dbl. im R. betto.

Leggi, III. v. betto j. Obl. im R. bef. Engel, Bachtm. v. betto z. Ul. im R. betto. Jürgas, Bachtm. v. detto z. Ul. im R. betto. Walterstirchen, Bar., Rad. v. detto z. III. im R betto. E der, Auditor v. Roftig Chvl. z. 2. Rittm. im R. übers. Seiben, 2. Rittm. v. Raiser Susaren z. 1. Rittm. im R. bef.

Stöllöfy, Obl. v. Detto g. 2. Rittm. im R. betto. Duft v, Bachtm. v. E. D. Joseph Suf. g. Ul. im R. betto. Raudar, 2. Rittm. v. Ronig England Oufaren g. 1.
Rittm. im R. betto.

Stand, Obl. v. detto z. 2. Rittm. im R. detto.
Rovacs, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Weiskopf, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Buday, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Fest etits, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Rovacs, Wachtm. v. detto z. Ul. im R. detto.
Borhy, Wachtm. v. detto z. Ul. im R. detto.
Frasch, Wachtm. v. detto z. Ul. im R. detto.
Frasch, Wachtm. v. detto z. Ul. im R. detto.
Woszlavacz, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
Becsey, Graf, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
Ctrohofer, 2. Rittm. v. Frimont Pus. z. Rittm.
im R. detto.

Szabo, Obl. v. detto z. 2. Rittm. im R. detto. Reifinger, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Peterfits, Wachtm. v. detto z. Ul. im R. detto. Podivingty, 2. Rittm. v. Szekler Suf. z. Rittm. im R. detto.

Bako, Obl. v. detto z. v. Rittm. im R. Detto. Ragy, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Bolants, Wachtm. v. detto z. Ul. im R. detto. Huber, Ul. v. Coburg Uhl. z. Obl. im R. detto. Roller, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto. Bollern, 2. Rittm. v. Kaifer Uhlanen z. i. Rittm. im R. detto.

Jahn, Dbl. v. detto j. 2. Rittm. im R. Detto.

Ugarte, Graf, Obl. v. Rienmaner Buf. & 1. Rittm. bei Raifer Uhl. bef. Motrandty, Ul. v. Raifer Uhl. g. Dbl. im R. detto. Rrasgidy, Graf, Ul. v. G. B. Rarl Ubl. 3. Dbl. bet Raifer Uhl. detto. Schwarzenberg, Fürft Felip, Ul. v. Conftantin Rur-& Dbl. bei Raifer Uhl. Detto. Lucinnsky de Lufowa, Ul. v. Raifer Ubl. &. Obl. im R. detto. Giczemsen, Rad. v. detto g. Ul. im R. betto. Depon, Rad. b. betto g. Ul. im R. betto. Morgin, Graf, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto. Schonborn, Graf, Rad. v. detto j. Ul. im R. Detto. Partid, Obl. v. Feuermertetorpe &. Rapl. im R. detto. Budig, Ul. v. betto j. Obl. im R. betto. Balter, Ul. v. detto g. Dbl. im R. detto. Richter, Oberfeuermerter u; betto g. Ul. im R. detto. Beichl, Obl. v. 1. Urt. R. g. Rapl. Detto. Bulameln, Ml. v. berto z. Obl. Detto. Glafer, Obfwetr. z. Ul beim 1. Urt. Reg. Detto. Pruha, Dbfmrtr. j. Ul. beim 1. Urt. Reg. detto. Rober, Obfmete. v. betto g. II. beim 3. Art. Reg. betto. Gifch pert, Obfmete, v. berto g. UI. beim 3. Art. R. Detto. Dberreiter, Obfmrer. v. betto j. Ul. beim 3. Urt.R. detto. Dobiafd, Obfmetr. v. detto j. Ul. beim 3. Urt. R. detto. Glafer, Rapl. v. 4. Urt. R. g. wirkl. Sptm. detto. Daner, Ul. v. detto j. Obl. betto. Solager, Dbl. v. Rofenberg Chevaurlegers wird als Rreisfelretar in der Buccomina angestellt.

Pensionirungen.

Beller, Platinajor in Wien.
Rauke, Platieutenant in Eger.
Heller, v. Pionierkorps.
Tappen burg, Plathauptmann zu Laibach.
Poriner, Obst. v. Bellegarde J. R. mit G. M. Kar. a. h.
Bald statten, Waj. v. Reuß Plauen J. R.
Kallmünzer, Obst. u. Garnis. Urt. Distr. Kommando mit G. M. Kar.
Folten, Major, Brünner Garn. Urt. Post. Komdt. mit
Oberstl. Kar. u. Penston.
Bagner. Hytim v. Kaiser Alexander J. R.
Kloh, Obst. v. S. D. Ludwig J. R.
Rumel, F. v. Czartorisky J. R.
Rumel, F. v. Czartorisky J. R.
Deicher, Ul. v. detto.

Simonis, Ul. v. Luffanan 3. R. Bognagi, F. v. Beffen : Somburg S. R. Schiven, Spim. v. Albert Ggulan 3. R. Fifder, &. v. detto. Klette, Obl. v. Strauch J. R. Bengl, Ul. v. detto. Ditally, Ul. b. Devaur 3. R. Runthrad, Spim. v. Raffau J. M. Rottstadt, Optm. v. Wellington 3. R. Lenten, Spim. v. Ignaz Gyulan 3. R. Fartas, Spim. v. St. Julien 3. R. Bobel, Bar., 1. Rittmftr. v. Raifer Ruraffier. Saus, 1. Rittm. von Lothringen Ruraffier. Soneiber, Ul. v. detto. Dagnoni, 1. Rittm. v. Savogen Dragoner. Rzehaczed,. Ul. v. detto. Bebrmann, Ul. v. detto. Stietta, 1. Rittm. v. Riefc Dragoner. Legedice, 1. Rittm. v. Rofenberg Chvl. Ralchberg, 1. Rittm. v. Roftig Chul. Pavefy, 1. Rittm. v. detto. Reffgern, 2. Rittm. v. detto. Brachia, Dbl. v. betto. Calibius, Ul. v. 3. Urt. R. Dorvath, 1. Rittm. v. Raifer Buf.

### Quittirungen.

Schell, Bar., Maj. v. Wallmoden Kürassier mit Beibehalt des Kar.
Maldinn, Bar., Ul. v. Mar Joseph J. R.
Endris, Obl. v. Kaiser Kürassier.
Mainony, Ul. v. Kronprinz Kürassier.
Festetits, Graf, 1. Riftm. v. Rostis Chvl.
Buffn, Graf, Obl. v. Kaiser Uhl.

### Verstorbene.

Saiş, Maj. u. Urt. Feldzeugamts Romdt. in Wien. März, Obl. v. Lufignan J. R. Obu china, Obl. v. decto. Jung, Ul. v. Reuft Plauen J. R. Le brent, Ul. v. Strauch J. R. Lainz, Ul. v. decto. Le one Ili, Obl. v. Prohaska J. R. Leilenbeck, F. v. Nassau J. R. in dem Gesechte bei Novara vor dem Feind geblieben. Die öftreichische militärische Zeitschrift wird im nächsten Jahre 1822 in ihren Berhältnissen ganz unverändert fortgesetzt. Plan, Inhalt, Erscheinungsweise, Pranumerationspreise u. s. w., derfelben sind in dem Umschlage jedes heftes zu ersehen. —

Die Redattion ersucht die herren Pranumeranten, besonders jene des Unslandes, ihre Bestellungen früh genug zu machen, um die Stärke der Auflage nach denselben einrichten zu können.

Bien, am 1. Juli 1821.

Die Redaktion ber öftreichischen milisarifchen Beitichrift.

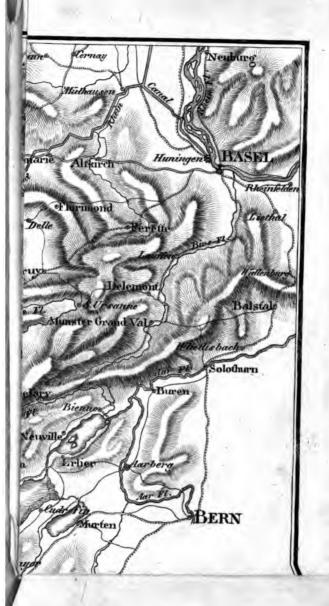



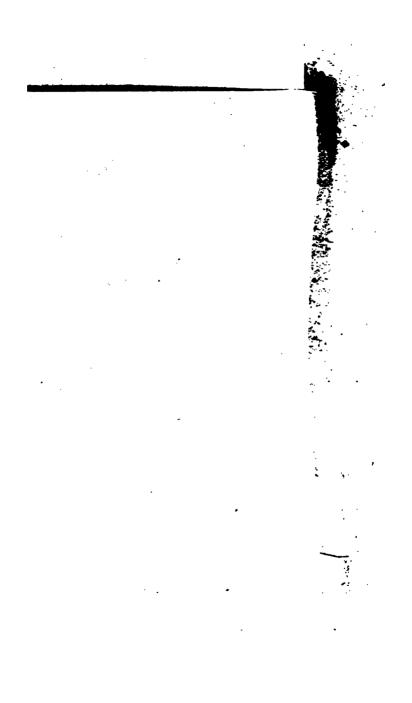

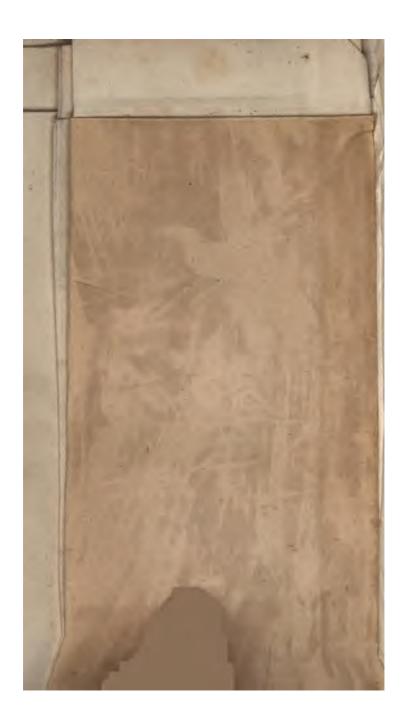

Í.

# Darstellung

Kriegs : Ereigniffe im füblichen Frankreich im Jahre 1814.

(6 q t n 8.)

III.

Beitraum vom 1. bis at. Mary 1814.

3. M. g. Baron Bianchi trifft mit bem ersten Armeetorps aus der Stellung des hauptheeres bei Tropes in Dlijon ein, und marschirt von da nach Macon. — Marschall Augereau, durch diese Bewegung im Rüschen bedroht, zieht seine Armee durch Lyon auf das rechte Saone . Ufer. — Gefecht bei Macon. — Organisation der öhreichischen Süde Armee. — Gefechte von St. Georges und Limonest. — Rückzug des Feins des hinter die Isere. — Besignahme von Lyon durch die Östreicher. —

Dieß war ber Stand ber Dinge im fublichen frankreich, als ber F. M. C. Baron Bianchi, vom geldmarschall Fürst Schwarzenberg mit dem ersten Areneeborps, und mit seiner Infanterie-Division, aus ber Stellung des Sauptheeres bei Tropes im Eilmariche gegen Lyon entfendet, am a. Marz in Dijon eintraf,

.

•

.

.

.

١

•

Í.

## Darftellung

Deż

Kriege - Ereigniffe im füblichen Frankreich im Jahre 1814.

(S & [ # 8.)

III.

Beitraum vom 1. bis at. Mar; 1814.

3. M. 2. Baron Bianchi trifft mit bem erffen Armeetorps aus der Stellung des Pauptheeres bei Tropes in Dijon ein, und marschirt von da nach Macon. — Marschall Augereau, durch diese Bewegung im Rüschen bedroht, zieht seine Armee durch Lyon auf das rechte Saone. User. — Gefecht bei Macon. — Organisation der öftreichischen Sud- Armee. — Gefechte von St. Georges und Limonest. — Rückzug des Feins des hinter die Isere. — Besignahme von Lyon durch die Östreicher. —

Dieß war ber Stand ber Dinge im füblichen Frankreich, als ber F. M. C. Baron Bianchi, vom Beldmarschall Fürst Ochwarzenberg mit bem ersten Armeetorys, und mit seiner Infanterie-Division, aus ber Stellung des hauptheeres bei Tropes im Gilmarsche gegen Lyon entfendet, am s. Marz in Dijon eintraf,

und auch über die zwischen dort und Chalons bereits aufgestellten Eruppen den Befehl erhielt \*).

| Stand der unter den Befehl des Feldmarschall.Lie | us  |
|--------------------------------------------------|-----|
| tenants Baron Bianchi gefetten Truppen :         |     |
| A. Erftes Urmeeforps.                            |     |
| Divifion bes &. Dr. g. Graf Igna; B              | ı   |
| deag.                                            |     |
| Brigadier G. M. Graf Beinrich Barbegg.           |     |
| 2 Bat. Deutsch-Bann. Grg. 1075 Mann              |     |
| 6 Gef. Riefc Dragoner 618 Pfe                    | rde |
| 6 - Seffen : Somburg Sufgren . 648 -             |     |
| 2 Pulfe Rofaten                                  |     |
| Gine Ravallerie - Batterie.                      |     |
| Division des F. M. L. Pring                      |     |
| Wied = Runkel.                                   |     |
| I. Brigade: G. M. Graf Salins.                   | ,   |
| 3 Bat. De Ligne J. R. 2357 Mann                  |     |
| 2 — Czatorisky — 1605 —                          |     |
| Eine Brigade = Batterie.                         |     |
| II. Brigade: G. M. Jakardovsky.                  |     |
| 2 Bat. Alb. Gyulan J. N. 1500 Mann               |     |
| 3 — Reuß : Plauen — 1176 · —                     |     |
| Gine Brigade = Batterie.                         |     |
| B. Division des F. M. 2. 23 a.                   |     |
| ron Biandi.                                      |     |
| I. Brigade: G. M. Birfc.                         |     |
| 2 Bat. Siller 3. R 1638 Mann                     |     |
| 2 - hieronymus Collos                            |     |
| redo J. R 1922 —                                 |     |
| Gine Brigade = Batterie.                         |     |
| II. Brigade: G. M. Graf Baugwis.                 |     |
| 2 Bat. Beffen - Somburg                          |     |
| I. R 938 Mann                                    |     |
| 2 - Simbschen J. R. 1216 -                       |     |
| Gine Brigade - Batterie.                         |     |

Es war hobe Beit, daß biese hilfe erschien; benn hatte der Marschall Augereau, — wie er dieß endlich boch, aber nur zu spat, thun wollte, — die von den Oftreichern umstellten Festungen Auxonne und Befançon entsett, und ware er dann, unterstügt von deren Besatungen und Kriegsvorrathen, so wie durch den Ausstand des hierzu allembalben willigen Landvolks, gegen Basel vorgedrungen; so wurde die Hauptarmee, dadurch im Rücken genommen, wahrscheinlich zu einem verderblichen Rückzuge, oder wenigstens zur Preisgebung ihrer Verbindung mit dem Ober-Rhein, gezwungen worden senn.

Gine Brigade . Batterie.

Die Brigade G. Dr. Scheither.

2 Bataillons Infanterie. 1587 Mann

16 Estadrons Ravallerie . . . . 1648 Pferde

Gine Ravallerie. Batterie.

Die Grenadier : Brigade G. M. Fürftenwere ther.

2 Bataillons . . . 1360 Mann

Gine Brigade . Batterie.

Die Ruraffier : Brigade G. M. Ruttalet.

III. Brigade: G. M. Qualenberg.

<sup>2</sup> Bat. Efterhagy J. R. 1565 Mann

<sup>2 —</sup> Davidovich — 1049

C. Division des F. M. L. Baron Lederer bei Chalons.

Diefe grofe Gefahr abzumenben, ben Marichall Mugereau, über beffen Starte man gur Beit nur unbestimmte Dadrichten einzuholen vermochte, fur feine Rudzugelinie beforgt zu machen, und baburch ben bart bebrobten Duntt Genf zu befreien , entichied fich ber &. DR. C. Bianchi, mit vereinten Rraften unverweilt die Saone abwarts ju rucken, um, welch einen Erfolg fein Busammentreffen mit dem Reinde auch baben moge, biefen wenigstens fo lange an ber Saone festzuhalten, bis bie am Ober-Rhein erwarteten, und vom tommandirenden Feldmarfchall von dort auf Bourg en Breffe vorzuruden angewiesenen Berftartungen naber gekommen fenn murben, und bie Bauptarmee gur Entwicklung ihrer , in jenem Beitpunkte wieder begonnenen Offenfiv Dverationen Beit gewonnen baben fonnte.

Diefer Unficht folgend, ließ ber &. DR. C. Biandi bie leichte Divifion Barbegg am 3. Marg von /Citeau nad Geurre, bie vom General Bakony befebligte Division Bianchi an bemfelben Lage von Dijon nach Citeau, jene bes Pringen Biebruntel bingegen nach Beaune marfdiren, wo fich lettere an die Truppen bes R. M. C. Leberer anguichließen batte, beren Avantgarbe unter bem General Ocheis ther, fich zu Chalons befand. - Um inzwischen ben noch immer bei Cons le Gaunier ftebenben Darfcall Mugereau auch in ber Flanke zu bebroben, und weil bemfelben noch fortwährend Berftartungen aus Rata. Ionien und aus ben füblichen Provingen queilten, murbe bem R. DR. E. Baron Wimpfen aufgetragen, mit einem Theil ber Truppen, welche Muxonne einschloffen, bei ber Unternehmung auf Lyon mit uwirken. Diefer ließ

bierauf ben General Baron Rothkirch mit ber Sälfte bes Blokabekorps \*) vor Auxonne zurück; mit 2049 Mann Infanterie, 460 Pferben und 14 Geschüßen, als dem andern Theil seiner Division aber \*\*), übersetze er am 3. März bei Oche den Doubs, und rückte in der Richtung von Lons le Saunier, bis Villers! Robert vor. — Die Division Harde gg ward hieraus befehligt, nach Mervans zu marschiren, um durch Entsendungen gegen Louhans und Lons le Saunier den Feind auch im Rücken zu bedrohen. Indem F. M. L. Hardegg am 5. März bis Bletterande vorging; ersfolgte an dem nemlichen Tage die Vereinigung der Disvisionen Bianchi, Wiedrunkel und Lederer bei Char

| *) Argei | nteap    | Infanterie    | 1    |         | <b>3</b> 91 |         |
|----------|----------|---------------|------|---------|-------------|---------|
| Erba     | <b>5</b> |               | 1    | -       | 504         |         |
| Frooi    | 1        | ·             | 1    | *****   | 437         | -       |
| Peva     | ur       | <del></del> , | 2    | -       | 920         |         |
| Rron     | p. Fer   | dinand Kür.   | -    | 11/2    |             | 156     |
|          |          | Batterie , b  |      | 3mölf-  | +           |         |
|          | _        | d = Saubig    |      |         |             | •       |
|          |          |               | •    | -       | 2252        | 156     |
|          |          |               | Bat. | Gstabr. | Mann        | Dferbe. |
| **) Fr0  | on I     | nfanterie     | 2    | ~       | 839         | _       |
| Erba     | ф        |               | 1    | . —     | 504         |         |
| Deva     | ur       |               | 1/3  | <u></u> | 153         | -       |

Bat. Estadr. Dann Dferde.

Erbach — 1 — 504 —
Devaup — ½ — 153 —
Berger Grenadier 1 — 553 —
Albert Küraffier — 2½ — 200
Kronp. Ferdinand — 2½ — 260
1 Brigade- und 1 Positions-Batterie.

<sup>1</sup> Bat. Devaup, 1 Bat. Argenteau, 1½ Gef. Albert Ruraffier maren ichon früher nach Chalons gezogen worden.

lone, und bie Borrfidung ber Brigade Scheither als Avantgarbe nach Cournus.

Inzwischen stand Augereau, unbekannt mit ben Bewegungen, welche bei dem östreichischen Armeekorps seit dem 2. März Statt hatten, mit dem größern Theil seiner Armee noch am 4. März bei kons se Saunier, und in der Richtung von Poligny, St. Laurent und Moret. — Diese Unkenntniß seiner bedrohten Stellung, und die Nachricht, daß General Marchand bereits bis unter die Mauern von Genf gelangt sep; mochten den Marschall endlich bestimmt haben, die ihm vom Kaiser befohlene Unternehmung auszuführen, um nach ihrem Gelingen, vereint mit den Truppen des General Marchand, zum Entsage von Besançon schreiten, und sich von dort auf die Kommunikationen des verbündeten Sauptheeres werfen zu können.

Der Marschall wollte die Aussührung bieser Abssicht eben am 5. Marz beginnen, und feine Kolon: nen gegen Nion in Bewegung segen, als der Oberst Wieland am vorhergebenben Tage von Arbois nach Posligny vorrückte, um sich mit bem von Dole berabziesbenben F. M. E. Wimpsen in Verbindung zu setzen, und zu Gunsten bes Blokabekorps vor Besançon, von der Stellung und dem Vorhaben des Feindes Nachricht einzuholen. — Oberst Wieland fließ indeß bei Poligny unvermuthet auf die hier postirte seindliche Brigade Gubin, ward von derselben angegriffen, und nach einem sehr ungleichen Gesechte mit Verlüft zurückgebrängt. Bei dieser Gelegenheit persönlich verwundet, zog sich der Oberst hierauf die Galins zurück, wo er sein Detachement an den Obersten Leiningen übergab,

ber fich fcon feit bem 21. Februar, burch Rapitulas tion, im Befig bes Forte St. Undre befant.

Zugleich mit ber Nachricht von bem vortheilhaften Ausgange bes Gefechtes bei Poligny, erhielt Marschall Augereau anderer Seits auch Kenntniß von ben Beweguffen des F. M. C. Bianchi gegen Macon, und von dem Erscheinen seiner Detachements bei Louhans und Bletterande. — Der Marschall, der über die Ubesichten des östreichischen Anführers nicht zweiselhaft bleis ben, und sich nicht bergen konnte, wie gefährdend ein längeres Beilen zwischen dem Doubs und der Rhone für seine Verbindung mit Lyon, und wohl gat für diesse schwach besetze Sauptstadt selbst, werden dürste; entschloß sich daher zum eiligen Rückzug dahin, zu spät erkennend, wie viel für die Vertheidigungsfähigkeit berselben bisher hätte gethan werden können.

Der bamaligen Lage ber Dinge nach, fonnte Mugereau bei Ausführung biefes Entichluffes von zwei Uns ficten geleitet werden. Entweder mufite er obne Mufe enthalt, mit fo viel Truppen als moglich, bei Macon auf bas rechte Saone = Ufer übergeben , und fich ben von Chalons berabruckenben Oftreichern entgegen merfen ; - oder er mußte, wenn Macon ich ihrer Bewalt mar, über Inon auf bas rechte Gaone : Ufer eilen, und in einer, ber auf biefer Geite gelegenen vortheilhaften Stellungen, bem &. M. C. Bianchi bie Schlacht bieten. - Der Ubergang bei Dacon mare allerdings bas Zwedmäßigere gemefen : benn furs Erfte murbe tie Bereinigung einer beträchtlichen frangoffe ichen Truppenmaffe auf bem rechten Gaone : Ufer bem obnebin nur mubefam niebergebaltenen Emporungsgeifte ber Bewohner jener Gegenden, und namentiid

bes Charollois, freien Aufschwung gegeben, und bie Streitkrafte bes Marschalls beträchtlich vermehrt haben; fürs Undere befand sich dieser badurch bereits auf jener Linie, welche die Oftreicher zum Ungriffe ausersehen hatten, und die über Lyon nur im weiten Umstreise zu erreichen war. — Demungeachte entschied sich Augereau für den Rückzug nach Lyon, wahrscheinslich besorgend, er könnte im Marsche nach Macon durch die Generale Wimpsen und Sardegg beunruhiget werden, deren Stellung in seiner Flanke und Rücken ihm nicht unbekannt war, und leicht auf das Daseyn einer karkern Truppenzahl schließen lassen konnte. —

Der Marschall versammelte bemnach am 5. Marg bas Gros ber Armee bei Lons le Saunier. Zugleich wurden die auf beiden Ufern der Rhone gegen Genf vorgegangenen Brigaden Bardet und Pouchelon zusrückgerufen, und erstere zur Beobachtung der am linten Saone-Ufer herabrückenden östreichischen Kolonenen, nach Bourg en Bresse zu marschiren befehligt. Die bei Lons le Saunier vereinigten Truppen aber, ließ Augereau am 6. nach St. Amour, und am 7. nach Bourg en Bresse marschiren, von wo dieselben am 9. in Lyon eintrascn.

Alls ber F. M. C. Bianchi von bem Rückzug des Feindes gegen Lyon Melbung erhielt (8. Marz), ließ er den General Scheither mit der Avantgarde for gleich über Macon nach St. Simphorien vorrücken; seine Infanterie Division, die Grenadier Brigade Fürstenwerther, und die Küraffier Brigade Kuttalek aber am 9. nach Lournus marschiren. — Bei dieser Worrückung bildete der F. M. C. Prinz Wied mit der Brigade Salins eine Seitenkolonne, welche rechts über

St. Gengoux und Cluny vorging, wo der Parteip ganger Damas bei 1000 bewaffnete Bauern versams melt hatte. — General Jakardovsky erhielt ten Aufetrag, mit seiner Brigade den Marsch des Prinzenküber Les Mont Cenis, Plancy, St. Romain, se Roussey und St. Bonnet zu kotopiren, und die unruhige Stadt Charolles zu besetzen. — F. M. L. Graf Hardegg hingegen ward angewiesen, über Louhans, Euissery und St. Trivier nach Mont Nevel herabzurücken, und sich beim fernern Vormarsch, in gleicher She mit dem erssten Armeekorps, über Bourg en Bresse gegen Lpon zu bewegen.

### (Gefecht bei Macon.)

2m 11. Marg 1814.

Die Nachricht von ber Ankunft öftreichischer Eruppen bei Macon, und von bem Borbringen ihrer Des tadements gegen Bille franche, mofelbit General Remond mit einigen Bataillone Nationalgarden , gur Bewachung bes Buganges nach Loon, aufgestellt mar, mochte ben Maricall Augereau zu bem Berfuche beftimmt haben, fich von ber Starte feines Gegners nubere Überzeugung zu verschaffen, und vielleicht wohl gar wieder in Befit bes, für bie Behauptung von Lyon wichtigen, und fo leicht aufgegebenen Punktes von Macon ju gelangen. In biefer Abficht ließ ber Maricall die Divifionen Wusnier und Pannetier, dann die Ravallerie bes General Digeon, am 10. Mary theils von Enon nach Bille franche marfdiren, theils in ber Dacht vom 10. auf ben 11. vom linten auf bas rechte Saone . Ufer babin Aberfchiffen.

Um 11. Mart, mit Unbruch bes Tages, fette ber Marichall feine Rolonnen, Die Divifion Musnier und bas 12. Sufarenregiment an ber Spige, von Bille franche gegen Macon in Bewegung. - Der Reind fand bie bei Maifon blanche ftebenben Borpoften bes General Scheither fo wenig auf ihrer Sut, bag diefelben angegriffen, größten Theils gefangen, und zwei Ranonen, bie am Eingange bes Dorfes ftanben, von ben Sufaren genommen maren, bevor bie binter Maifon blanche haltende Unterftugung gur Gilfe berbeieilen tonnte. Diefe , burch bus tubne Borbrin-.aen ber feindlichen Ravallerie felbit überrafct, jog fich, unter Begunftigung ber Beden und Graben, welche Die Strafe einfaffen, gegen St. Simphorien gurud, auf beffen rudmarfigen Soben General Scheither bas Gros ber Avantgarde, meift aus Ravallerie bestebend, mittlerweile in Odlachtorbnung geftellt batte.

Bie bereits angezeigt ift, war das erfte Armees i torps am 10. März Mittags bei Macon eingetroffen. Die Schwierigkeiten, die hier der Verpflegung ber Truppen entgegen standen, weil sowohl aus Mangel an Beit, als wegen des Aufstandes, der sich in der Gegend umber verbreitet hatte, zu diesem Zweck durchaus keine Voranstalten getroffen werden konnten, bestimmten den F. M. E. Bianchi, den Truppen um Nacon anzuweisen, als noch am 10. Abends von der Avantgarde die Melbung einging, daß die feindlichen Posten bei Ville franche noch keine Verstärkung von Lyon her erhalten hätten. — Unter diesen Umständen mußte General Scheither Alles aufbieten, dem uners warteten Angriffe zu begegnen, und sich mit der Avants

garbe, wenigstens so lange auf der Höhe von St. Sime phorien zu behaupten, bis das erste Armeekorps Zeik gewonnen haben würde, sich zum Empfang des Feindes bei Macon aufzustellen. Auch war die Entsendung der Division Wied in das insurgirte Charollois an sich schon Grund genug, für die Erhaltung des Punktes von Macon die höchst möglichste Unstrengung zu machen. Allein nur kurze Zeit vermochte die Avantagarde die Höhe von St. Simphorien zu halten. Balb zum Rückzug gegen Macon gebracht, ward sie hierbei vom Feinde heftig verfolgt. \*).

Als bie ersten Kanonenschusse in Macon gehört' wurden, die dem F. M. L. Bianchi verkündeten, daß seine Avantgarde angegriffen sepe, gab er den Trube pen sogleich Befehl, eilig an jene Punkte abzutücken; die denselben am vorigen Tage in der, für die Mögelichkeit eines Angriffs, vor Macon ersehenen Stellung angedeutet worden waren. F. M. L. Prinz Wied, welcher zur Zeit noch bei Clunn stand, erhielt den Aufetrag, die Brigade Salins im Eilmarsche herbeizusühzen, und dieselbe bei dem Dorfe Charnan, auf dem rechten Flügel des Armeekorps aufzustellen. Die Briegade Jakardovsky aber konnte nicht herangezogen werden, weil sie in diesem Augenblick zu entfernt war, und es immer wichtig blieb, daß sie den Zweck-ihres Zuges erreichte.

<sup>&</sup>quot;) Nach Roch, feve General Scheither bei diefer Geleggenheit verwundet worden, und habe fich zu Fußeaus dem handgemenge gerettet. — Dieß ift gewiß nicht geschen. Auch kennen wir keine wahrscheinliche Beranlassung zu dieser Erzählung.

Cobald &. DR. C. Bianchi biefe Berfügungen getroffen , und ben Beneral Graf Saugwig mit einem Bataillon von Seffen . Somburg und einem andern von hieronymus Colloreto Infanterie, jur Aufnahme ber Bortruppen gegen St. Simphorien abgefdict batte; begab er fich eilende gur Avantgarbe vor, bie ibm jedoch bald, im Ruckjuge begriffen , entgegen tam. Uugenblicklich ließ er biefelbe wieder gegen ben Feind ftel-; len , biefen um jeden Preis im ferneren Borbringen aufzuhalten. Mit ermuthigendem Freudengefdrei empfingen die Eruppen ber Avantgarbe biefen Befehl, und bald barauf, als fie fich wieder geordnet batten, gaben die Chevaurlegers von Bincent und die westphalifchen Sufaren, erneuerte Beweise ihrer Sapferkeit. Babrend General Odeither nunmehr bie Eraftigften Unftrengungen machte, ben ungeftumen Undrang bes Reindes abzumehren, mar General Saugwiß jur Unterftugung berbeigetommen, und hatte feine Bataillone bei Barennes aufgestellt; welchen Ort die Avantgarbe um eilf Uhr fectent erreichte, und mit Bilfe ber genannten Bataillone bis zwei Uhr Machmittags bebauptete.

Mittlerweile waren die übrigen Truppen des ersten Armeekorps, theils auf den angewiesenen Punkten bei Macon angelangt, theils im eilenden Marsche das hin begriffen. Nur F. M. L. Pring Bied, der von Cluny die Charnay vier Lieues zurückzulegen hatte, konnte erst Abends in der bezeichneten Stellung einstreffen. — Das Terrain, welches zur Ausstellung vor Macon gewählt wurde, hat folgende Beschaffenheit:

Macon felbit liegt bart am rechten Ufer ber Saone, über welche bier eine fleinerne Brude führt. Zuf ber

entgegengefetten Geite lebnt fich bie Stabt an bie boben von Charnan , beren Abfalle ziemlich fteil , und mit Bebuich bewachfen find. Bis zu bem Dorfe St. Cement, welches unferne von ber Stabt, auf ber nach Lnon führenden Sauptftrage liegt, gieben fich biefe Boa ben, in geringer Entfemung von ber Chauffee, mit berfelben gleichlaufend fort, fo zwar, bag bie Strafe von St. Clement nach Macon, von bier im wirffamften Bereiche bes Gefchites bestrichen merben fannt Bei bem Dorfe St. Clement fpringen bie ermabnten Boben rechts gegen bas Dorf Charnan ab, welches, auf ber Strafe nach Charolles gelegen , ben Stutpunkt des rechten Rlugels bildete. Links, feit = und rude marts von bem Dorfe St. Clement, fand General Rurftenmerther, mit ben Grenabier . Bataillonen Sa. rofp und Ollopfia. Gedechn Ranonen, vor ber Front biefer Bataillone aufgeführt, follten ben Reind verbine bern, zwischen bem Dorf und bet Saone nach Das con vorzubringen. In berfeben Abficht lief ber R. Di. E. Blanchi vier Ranonen in inen jener Garten bringen. bie auf ber Bobe von St. Clement liegen, und gu ibtem Soute rechts von befem Dorfe bas Regiment Simbiden aufstellen, an meldes fich in ber Berlangen rung bei les Carterrones, Die Brigaden Quallenberg und Birich anschloffen. - Auf bem rechten Rlugel endlich bei Charnay, wohin ber Pring Bied von Cluno ber im Unmariche mar, ftanben 1 Batgillon von Biller und 2 Eskabrons von Burgburg Dragoner mit 3 Kanonen. — Das vormans gelegene Dorf St. Bin. celles, über welches ber Reind bie rechte Rlanke ber Stellung umgeben konnte, marb mit 1 Bataillon von Seffen . Somburg und 2 Ranonen befett. Die Brade

von Macon bewachte i Bataillon Infanterie mit 2 Kanonen. — General Ruttalet mit ben Küraffieren hielt
hinter Macon, weil auf bem burchfchnittenen Boben
bes Schlachtfelbes nicht mehr Ravallerie zu verwenden
war, als sich bereits baselbst befand.

Es war zwei Uhr Nachmittags, als ber Feind ben General Scheither bei Barrennes mit Übermacht ans zwiff, und gegen bas Dorf St. Clement zurüchträngte. F. M. L. Bianchi ließ die Avantgarde sogleich aus dem Gefechte ziehen, und hinter Macon marschiren, basmit die seit frühem Morgen fechtenden Truppen sich dort erholen, und nach entschiedenem Tage den Borsposten. Dienst wieder übernehmen konnten.

Im Bent von Barrennes, rudte ber Reinb; ber beutlich die Ubficht verrieth, auf der Sauntftrafe nach Macon vorzubringen, und nelder babei vielleicht auf eine Diversion ber Brigade Barbet, von-Bourg en Breffe ber, rechnen mochte, nunmehr jum Ungriff ber vor Macon aufgestellten Eruppen beran. Den Roloninen bes General - Lieutenans Musnier folgte in einiger Entfernung Maricall Jugereau mit den übrigen Deilen ber Divifionen Dannetier und Digeon. Der Ungriff begann querft auf tas Dorf St. Element, inbem fich bas 20. und 67. Linien . Infanterieregiment mit Ungeftum auf bas Rigiment Gimbiden warfen. Erft nach wiederholten Angriffen, und unter thatiger Mitwirkung feiner Urtillerie, gelang es bem Beinde, t bieß brave Regiment auf bie Boben von St. Clement jurudaubrangen, und fich biefes Dorfes zu bemachtigen.

Durch die bis jest gludlichen Erfolge des Lages fühn gemacht, drang nun General. Lieutenant Musnier mit dichten Kolonnen burch St. Clement, vermeinend, er muffe auf biefem Punkt burchbrechen. Melein, indem die feindliche Infanterie, im Gefühle bes Sieges, aus St. Clement hervorbrach, gerieth dies selbe unerwartet unter bas wirksame Kartatschenseuer der auf ben Höhen dieses Dorfes, und vor der Front der Grenadiere aufgeführten Geschütze. Demungeachtet wollte der Feind nicht ablassen, nach Macon vorzus dringen, und vermehrte hartnäckig die vielen Opfer, die diesem Versuche bereits gebracht waren. Doch die Brigaden Fürstenwerther und Haugwiß hielten festen Fußes, und beschränkten die Franzosen von dieser Seite sanf den Besit des Dorfes St. Clement.)

Bahrend General Musnier auf ber Lyoner Strafe fo blutige Unstrengungen machte, ben östreichischen linken Flügel jum Beichen zu bringen, hatten vier feindliche Bataillone \*) die Sohen von Chintre übersschritten, und das in Vincelles aufgestellte Bataillon von heffen Somburg Infanterie genöthigt, sich über St. Leger gegen Charnay zu replieren. Als in biesem Augenblick der F. M. E. Bianchi bemerkte, daß der Feind seine, zwischen St. Vincelles und der Lyoner Strafe aufgestellten Kolonnen nicht dazu benühre, die isstreichische Stellung in ihrer rechten Flanke nachdrückslicher zu bedrohen, und sich auf diese Art den Beg nach Macon vielleicht sicherer zu öffnen; unternahm er mit der bei Charnay aufgestellten Kavallerie einen Ansgriff auf die so eben über St. Leger dahin vordringens

<sup>\*)</sup> Dier gibt Roch das 32. Infanterieregiment mit zwei Bataillons an, mabrend dasfelbe in der Orbre de Bataille nur mit einem ausgewiesen ift.

OR. milit. Beitf brift. 1821. III.

ben feindlichen Bataillone, und eine gleichzeitige Borruckung bes rechten Flügels. —

Diefe Bewegung, eben fo gludlich als rafd ausgeführt, enticied bas Befecht. Major Ebrenftein vom Benerglouartiermeifterftab fturgte fich , trop bes burch. fcnittenen Bodens, und ungeachtet bie feindliche Infanterie bereits mehrere ber vormarts Charnan geles genen Bofe befett batte, an ber Gpige zweier Estabrons von Burgburg Dragoner, und einer Schwatron ber fo eben aus ihrem Baterlande auf bem Ochlacht-(felbe angekommenen Beliten von Raifer Bufaren, auf bie über St. Leger gegen ben rechten Flugel beraufgerudten feindlichen Bataillone, und marf biefelben mit bebeutenbem Berlufte in bie jenfeits gelegenen Beingarten jurud. - 2016 in biefem Augenbliche auch bie Infanterie bes rechten Alugels berbeitam ; ber R. M. C. Biandi die Brigaden Qualenberg und Birfc gleich= falls jum Ungriffe übergeben, und gegen die Lyoner Strafe, in des Feindes linke Flante, vorruden ließ, mard ber Reind alsbald auf allen Punkten gum Ruckjug gezwungen, ben er unaufgehalten in feine am Morgen tiefes Tages innegehabte Stellung : Ot. Georges fortfeste.

Der Tag war mittlerweile zu Enbe gegangen. Die Gefechte, burch eine Strecke von vier frangofischen Meilen, mit beiderseitigem Widerstande geführt, mahreten bis feche Uhr Abends, und hatten die Truppen sehr ermüdet. F. M. C. Bianchi ließ daher den Feind von der nun wieder zu ihrem eigentlichen Dienste here beigerufenen Avantgarde, bis über Maison blanche hine aus versolgen, das Armeekorps aber auf dem Schlachte felde bivakiren.

Der Verlust, welchen das erste Armeekorps in biefem Gefechte erlitt, war im Verhältniß ber Truppen, die hieran Theil nahmen, sehr beträchtlich. Er betrug an Tobten 4 Offiziere, 81 Mann, 42 Pferte, an Verwundeten Gefangenen und Vermißten 22 Offiziere, 774 Mann, 65 Pferde, — in Illem 26 Offiziere, 855 Mann vom Feldwebel abwärts und 107 Pferde,

Aber auch die Franzosen ließen eine große Angahl Tobte und Verwundete auf dem Schlachtfelde zurück. Unter den Erstern befand sich der Oberst vom Eq. Linienregiment, und unter den Letzern der Kommantbant der Touloner Nationalgarde. — Fünf Kanonen waren dem Feind demontirt; zwei davon, nebst mehereren Munitionswägen, und einer großen Anzahl gertigteter Pferde, lagen vor und in dem Dorfe St. Clement; 20 Offiziere und bei 500 Soldaten, wovon der Major Wöber von Davidovich mit seinem Bataillon bei 200 einbrachte, wurden zu Gefangenen gemacht.

Benn gleich die Ungriffe des Feindes auf die Stellung von Macon abgewiesen waren, so erlaubten dennoch die Umstände nicht, die errungenen Bortheile zu verfolgen, und den Eindruck, den der ersochtene Sieg auf das Semuth des Soldaten gemacht hatte, zur Erneuerung eines gleichen Kampfes zu benüten. — Abgesehen davon, daß der F. M. E. Bianchi schon auf dem Marsche nach Macon von dem kommandirenden Beldmarschall den Besehl erhielt: "wie dieser es northe wendig erachte, die vom Ober-Rhein her im Anmarsch begriffenen Reserven mit den gegen den Marschall Ausgereau bereits aufgestellten Truppen in eine Armee zu vereinigen, und deren Ansschung dem G. d. R.

Erbpringen von Deffen - Somburg ju übertragen; bag fernere bie Operationen gegen Epon nur in Ubereinftimmung mit biefen, auf Bourg en Breffe porructenben Berftarkungen fortgefett werben follen; biermit beren Unnaberung vorerft bei Macon abzumarten fen. Es batte andrerfeits ber &. DR. E. Bianchi, bei bem Entschluffe, bas erfte Urmeekorps allein gegen Epon ju fubren, nicht nur mit Bestimmtheit voraussegen muffen, ben Feind in Befit gablreider Bertheidigungsmittel zu treffen, Die er fich bei biefer Sauptstadt vorbereitet baben fonnte; fondern es maren außerdem noch die ausgebreiteten Bolksbemaffnungen ju beruckfichtigen, bie es unerläßlich gemacht baben murben, bas Rorps burch eine ftarte Entfendung in bas Charollois bedeutend zu ichmaden, um bort mit Bewalt nieberzuhalten, mas fonft mit jedem Sage an Bufammenhang und Rraft zu geminnen brobete. - Die Die viffon Sarbegg batte auf feinen gall vom linten Caone - Ufer abgezogen werben tonnen , weil es immerbin wichtig blieb, die von Lyon nach Macon und Boura en Breffe führenden Strafen beobachten ju laffen. -Es murden fich bemnach bie Aufopferungen, bie ber biergu erübrigte Theil bes erften Urmeeforns batte mas den muffen, ben Reind vor ber Untunft ber Referven gegen Epon gurudgubrangen, felbit im aludlich. ften Falle, burch teinen wefentlichen Beminn be-Iohnt baben. Aber um fo größer maren bie Rachtbeile gemefen, die, bei der jur Beit noch nicht genugsamen Unnaberung ber Refervetruppen, aus einem ungunftigen Gefecte fur bas erfte Urmeeforps batten entiprine gen fonnen."

Mus biefen Grunden blieb bemnach bas erfte Ur=

meetorpe nach bem Gefechte bei Macon auf bem Schlacht felbe fteben; mahrend am linken Saone - Ufer die leichte Division harbegg am 12. Marz in Bourg en Breffe eintraf, von wo sich die feindliche Brigade Barbet, nach einem leichten Borpostengefechte, gegen Lyon zuckzog.

Demungeachtet mar ber gluckliche Musgang bes Gefectes von Macon, in jenem fcmankenden Mugen. blice, fur ben ungeftorten Bang ber allgemeinen Opes rationen von entichiebener Bichtigkeit. - Bleiben wir aber blog bei Betrachtung bes Ginfluffes fteben, ben ber Gieg bes erften Urmeetorps auf bie fernern Unternehmungen gegen Loon nabm; fo ift die Behauptung von Macon als bie mefentliche Urfache anzuseben , baß ber babin eingeleitete Marich ber unter bem G. b. R. Erbpringen von Beffen . Somburg vom Ober . Rhein anrudenden Referven ohne Storung fortgefest, und Lyou felbit bald barauf in bitreichische Gemalt gebracht mere ben fonnte. Denn, blieb Maricall Augereau Gieger, fo ift mobl taum zu zweifeln, baß er im Rothfalle bie bortige Brude über bie Saone gefprengt, und baburch ben Erbpringen von Beffen . Somburg um fo mehr beffimmt baben murbe, die Bereinigung mit bem Rorps bes &. D. E. Bianchi über Chalons ju bemirken, als Die vortheilhaftere Ungriffsfeite von Loon am rechten Gaone - Ufer liegt, und man von bier leichter auf bie rudwartigen Rommunikationen bes Feindes ju gelangen vermag, als auf bem außerft burchichnittenen. und burd bas Berftromen ber Mhone, gegen goon bin, fo febr eingeengten linken Ufer bes Gaone : Rluffes. -Db überdieß der Gindruck, den eine gluckliche Baffene that ihrer Befduger auf ben empfanglichen Beift ber

Canbesbewohner unfehlbar machen mußte, nicht vielleicht auch Umftande herbeigeführt batte, welche bie Besignahme von Lyon bis jur Bekanntwerdung der Ereigniffe vom 30. Marz verhindert haben murden, bieg burfte mohl keine gemagte Frage seyn. —

Aus der vorstehenden Erzählung haben mir ben Erfolg der Bewegungen gesehen, welche bas erfte Armeetorps zur Sicherung der linken Flanke des Sauptsbeeres, seit seiner Ankunft zu Dijon, an ben Ufern der Gaone ausgeführt hatte. Wir wenden uns nunmehr an ben Ober-Rhein, um dem Marsch der östreichischen Reserven zu folgen, welche mittlerweile, gleichzeitig mit dem sechsten deutschen Bundeskorps, bei Basel ans gelangt waren.

Der General der Kavallerie Erbprinz von Heffen Gomburg ließ die von diesen Truppen zur Hauptarmee, und zu dem Korps des F. M. E. Grasen Bubna gehörigen Abtheilungen unaufgehalten an ihre Bestimmung abrücken. Mit 22 Bataillons und 22 Eskadrons begab er sich von Basel auf die Straße von Lons le Saunier, um, dem erhaltenen Besehle gemäß, die am rechten Saone Ufer begonnenen Offensive Operationen des F. M. L. Bianchi über Bourg en Bresse zu unterstützen.

Am 5. Marz langte ber Erbpring, in Berfolg feines Marsches, mit ber Spige bieser Berstärkungen, aus ben großherzoglich bestärfichen Truppen bestehend, in ber Gegend von Besançon an. Es konnte bemselben hier aber noch nicht bekannt werden, baß die seit dem 2. März begonnenen Bewegungen des ersten Armee-korps den Marschall Augereau bereits veranlaßt hatten, seine am rechten Rhone-User bis an die Thore von

Benf, und über Poligny vorgebrungenen Beeres : Mbtheilungen eilends jurudjugieben. Daber mußte es ber Erbpring in diesem Mugen bick um fo mehr fur den wich= tigften Zwed balten , einer weitern Borrudung bes Reindes gegen den Ober - Rhein Ginhalt ju thun, als bie Befatung von Befancon, in ber Ubficht, fich mit ben Truppen des Marschall Augereau über Arbois ju vereinigen, am 5. Marg wiederholt versucht batte, bie Stellung ber Blodabe : Eruppen ju burchbrechen. Mur bie trefflichen Unordnungen, und das personliche Beifviel bes &. D. E. Rurften Mois Lie btenftein batten biefen, vor allen bisberigen, nachbrucklichen Ungriff bes Reindes zu vereiteln vermocht. - Der größte Theil ber Referven war jedoch noch mehrere Mariche von Befancon entfernt. Die über die Abfichten und Bewegungen bes Feindes gegen Dole und Arbois fruber eingegangenen Nachrichten bestimmten aber ben Erbpringen , auf biefen be i bie n Strafen an bie Saone vorzuruden. Er nabm baber mit bem Rurften Liechtenstein die Abrede : Daß, mabrend er felbft mit fammtlichen Referve : Truppen fich in die linke Rlanke bes bamals noch bei Lons le Saunier geglaubten Feinbes auf Dole bewegen werbe, gleichzeitig ein Theil bes Blodabetorps über Arbois und Poligny gegen Cons le Saunier vorrucken folle. Bon Dole gedachte ber Erbpring fich nach Umftanden, entweder mit dem &. D. C. Baron Bianchi ju vereinigen, ober ben Bewegungen der R. M. Ets. Wimpfen und Sarbegg zu folgen.

F. M. E. Fürst Mois Liechtenstein bestimmte bemnach von dem Blockabeforps nachbenannte Truppen, unter bem Generalmajor Pringen Coburg nach Galins abzuruden. Bu deren Erfag jog er aber von den verbeimarfdirenten Referven bas zwölfte Jagerbataillon, bie vierten Baraillone von Reuß : Plauen unt Strauch, und bie Beliten von Riemmaper Sufaren an fich.

Pring Ceburg hatte bei sich 1 Grenabier Bat. Edusmann, 1 Grenabier Bat. Storr, 2 Bat. E. H. Miner Infanterie, wovon sich ein Bataillon bereits in Guine befant, 1 Bat. Strauch Infanterie, 4 Est. E. H. Franz Auraffier, 6 Est. E. H. Johann Draspaner. 2 Est. Kienmaper husaren.

Lierzu fam noch als Avantgarbe, unter bem Diert Linningen, bas feit bem Gefecht bei Poligny, ju Arroit gestanbene Detaschement bes Obersten Wiesland, befiedend aus u Bat. bes Gradiskaner Reg.

. 1 ' . Reg. Bogelfang, . 4 Est. Blankenstein Sufaren und 1 Kavallerie : Batterie.

Rit biefen Truppen brach ber Pring Coburg am . Mir von Befancon auf, und marfchirte über Gatint und Poligny nach Cons le Saunier, mo er am & Marg, gleichzeitig mit bem &. DR. E. Baron Bimpfen, eintraf, ber auf bie Nachricht des feinblichen Rude auges von Scellieres babin vorgerückt mar. R. M. E. Wimpfen nahm nun auch bie Truppen bes General Pring Coburg unter feine Befehle, und indem berfelbe 1 Bat. von E. S. Mainer und 2 Eskabrons von E. S. Johann Dragoner über Orgelet und St. Claude gegen Genf abschickte, um die Verbindung mit dem Korps bes R. DR. E. Bubna berguftellen, marfcbirte er über St. Umour nach Bourg en Breffe, mofelbit, wie bereits angezeigt worben, an bem nämlichen Tage auch bie leichte Division Barbegg, von Mont Revel ber, eingetroffen mar.

In ber Zwischenzeit hatte ber General ber Kavale lerie Erbpring von Seffen Somburg mit einem Theil ber Referven Dole erreicht. Er verweilte am 8. daselbst, um die Truppen gur bevorstehenden Vereinigung mit bem &. M. L. Bianchi naber zusammen zu ziehen. Siers auf ließ er dieselben am q. Marz nach Seurre

| _            | •  |                |
|--------------|----|----------------|
| <i>s</i> 10. |    | Mervans        |
| s 11.        |    | Louhans        |
| <i>s</i> 12. | 's | St. Trivier    |
| <i>•</i> 13. |    | Mont Revel und |
| <i>=</i> 14. |    | Bagé le chatel |

marfdiren.

Bon biefem Augenblick an, konnten bie Truppen, welche nach ben Befehlen bes kommanbirenden Feldmarschalls die öftreichische Gud-Armee zu bilben batten, als vereinigt betrachtet werden. Diese Armee erhielt folgende Eintheilung:

#### A. Erstes Armeekorps unter dem g. M. C.) Baron Bianchi.

I. Divifion: F. M. 2. Baron Leberer.

Brigabier G. M. Baron Scheither.

|   |                |                        |    |   |   | Mann | Pferbe |
|---|----------------|------------------------|----|---|---|------|--------|
| 1 | Bat.           | Jager Mr. 5            | ٠  | • | • | 393  |        |
| 1 |                | Brooder Grangregimen   | t, | ٠ | • | 620  |        |
| 6 | Est.           | Vincent Chevaurlegers  | •  | ٠ | • |      | 521    |
| 2 |                | Raifer Sufaren         | •  | • | ٠ |      | 166    |
| б |                | Beliten                | •  | • | • | •    | 647    |
| 4 | <del>-</del> - | westphaliche Susaren . |    | • | • |      | 287    |
| E | ine Ko         | wallerie - Batterie.   |    | , |   |      | •      |

#### I.I. Divifion Des 3. M. 2. Biandi, befehliget \ vom G. M. Batonn. Brigade des Oberft Retfen. 3 Bat. Siller Infanterie 2218 Mann 3 - Sieronpmus Colloredo Inf. . 1966 -Brigade des G. M. Graf Qualenberg. 3 Bat. Efterbagy Infanterie 2063 Mann - Davidovich betto . 1665 3mei Brigade : Batterien. . III. Divifion 3. Dr. g. Pring Bied : Runtel. Brigade des G. M. Graf Salins. 3 Bat. De Ligne Infanterie . . . 2133 Mann 5 - Chartoristy betto . . . . 1987 Brigade des Bberft Goldenbofen. 2 Bat. Albert Gyulan Infanterie . 1180 Mann 3 - Reuß = Plauen detto 113a 3mei Brigabe : Batterien \*). B. Division des Feldmarschall . Lieutes nants Baron Wimpfen. Brigade des großberzoglich beffifchen G. D. von Gall. 2 Bat. großb. beffifches Leibreg. 468 Mann - Gicbenburger Jager 5o4 — Urgenteau Infanterie 637 -

4 Est. Burgburg Dragoner . . . 464 Pferbe

Eine Brigade : Batterie.

<sup>\*)</sup> Die ebenfalls zum ersten Urmeetorps geborige Division des F. M. E. Graf Igna; Bard egg befand sich am linten Saone-Ufer; die Brigaden Gall und Baugwiß aber waren einstweilen der Division Bimpfen zugetheilt.

.

.

.

|     |       | Brigade des G. M. Graf Daugmig.           |             | }   |
|-----|-------|-------------------------------------------|-------------|-----|
| 3   | Bat.  | Simbichen Infanterie 1557 9               | Mann        | į   |
|     |       | Beffen . Somburg betto 1438               | ·           | - { |
| 1   |       | Igna, Gnulay betto 573                    |             | :   |
| E   | ine B | rigade . Batterie.                        | . ·         |     |
|     |       | Brigade des G. M. von Mumb.               | • .         |     |
| 2   | Bat.  | Froon Infanterie 774 9                    | Mann        | Ÿ   |
| 1   |       | Erbach betto 617                          |             | į   |
| 1 3 |       | De Baur betto (bie vier übrigen           |             | {   |
| Ī   | -     | Komp. in Chalons) 153                     |             | į   |
| 1   |       | Argenteau detto (bas britte) . 637        | <b>—</b> .  | ĺ   |
| 1   |       | 3ach detto 426                            | <del></del> | ;   |
| 1   |       | Straud detto] 282                         |             | 1   |
| 1   |       | Kuttulinsky detto in Macon 400            | <u>.</u>    | -   |
| 1   | _     | Jos. Colloredo detto 409                  |             | į   |
| E   | ine P | ositions = Batterie.                      |             |     |
| C   | . Un  | ter bem g. M. E. Pring Philipp            | non         |     |
| •   |       | Deffen = Domburg.                         | •           |     |
| T   | Din   | ision des General-Lieutenant P            |             |     |
|     | D.V   | Emil von Dessen. Darmftadt.               | · ·         |     |
|     |       | Brigade des G. M. Folenius.               | ٠.          | •   |
| _   | · ·   |                                           | <b>n</b>    |     |
|     | Bat.  | großherzoglich beffische Leibgarde 1415 A | xann        |     |
| 2   |       | detto Gardefuseliers 1423                 |             |     |
|     |       | rigade des Burgburger Oberften Mofer.     |             |     |
| 1   |       | Frankfurter 476 9                         | Rann        |     |
| 1   |       | Ifenburger   Rontingente . 445            |             |     |
| 2   |       | Burgburger 904                            |             | •   |
|     |       | gade des G. M. Baron Fürstenwerther       |             |     |
| 1   | Bat.  | Jarofy Grenadiers 751 L                   | Nann        |     |
| 1   |       | Berger detto 635 -                        |             |     |
|     |       |                                           |             |     |

•

|                  | •                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                       |
|                  | 1/10                                                                  |
| 2 Bat            | Dflopsia Grenadiers 638 Mann                                          |
| 1 -              | Schusmann betto 610 -                                                 |
| <b>1</b> ,—      | Sterr detto 778                                                       |
| Bwei 9           | Brigade = Batterien,                                                  |
| II. Di           | ivision des G. M. Graf Wartensleben.                                  |
|                  | Brigade des G. M. Ruttalek.                                           |
| 6 Est.           | Bergog Albert Ruraffier 741 Pferde                                    |
| 6 —              | Bergog Lothringen detto . 749 -                                       |
| 4 <del>;</del> — | Kronpring Ferdinand detto (11 Est.                                    |
|                  | vor Auxonne) 500 —                                                    |
|                  | E. H. Franz detto 749 —                                               |
| 6 —              | E. S. Ferdinand Suf. (Detaschirt) 700 -                               |
| <b>D.</b> 3      | Division des F. M. E. Graf Ignaz                                      |
|                  | Sarbegg.                                                              |
| Bri              | gade des G. M. Graf Seinrich Hardegg.                                 |
| 2 Bat.           | . Banater Grz. Inf. 1000 Mann                                         |
|                  | Riefc Dragoner 604 Pferbe                                             |
|                  | heffen - homburg husaren 720 -                                        |
| 2 Pull           | ls Rosaken 300 —                                                      |
| Eine 9           | lavallerie = Batterie.                                                |
|                  | Brigade des G. M. Pring Coburg.                                       |
| 1 Bat.           | . Gradist. Grz. 3. unter Dberft 300 DR.                               |
| 1 —              | Bogelfang detto. 17. Mars nad 400 —  E. H. Rainer 3 Rantua ent. 450 — |
| ı —              | E. H. Rainer 3   Mantug ent. 450 -                                    |
| 6 Est.           | E. H. Johann Dragoner (hievon 2                                       |
|                  | Est. im Jura : Gebirg) 820 Pf.                                        |
| 2 —              | Würzburg Dragoner 230 —                                               |
|                  | (die dritte Division)                                                 |
| 8 —              | Vincent Chevauxlegers 333 -                                           |
|                  | (die nierte Dinissan)                                                 |

2 Est. Rienmayer Sufaren . . . . 200 Pf. Eine Ravallerie: Batterie.

Die Zahl fammtlicher Truppen betrug, in 623 Ba. taillons 742 Estadrons, 34,455 Mann Infanterie und 8730 Reiter.

Nach dem Gefechte von Macon zog Marschall Augereau seine Urmee, mit Ausnahme ber Truppen unter Marchand in Savopen, und ber zur Beobachetung ber Zugänge nach Lyon, am linken Saone. User bei Miribel aufgestellten Brigade Barbet, in die vorwärts Ville franche gelegene vortheilhafte Stellung von St. Georges zusammen, und hielt Belleville, St. Jean und Cercie mit seinen Vortruppen besetz. Die Streitkräfte des Marschalls waren durch die Verstärstungen, welche demselben seit dem ersten Moment der Organisation der französischen Süde Armee fortwährend zugesendet wurden, im Ganzen auf 36,000 Mann aus gewachsen. Außerdem war demselben auf die Ankunft einer zweiten Division aus Catalonien, und auf jene der Division Bedel aus Italien, Hoffnung gegeben.

Seinerseits beschloß ber G. b. R. Erbpring von Beffen : Somburg, nach einer zu St. Erwier gehaltes nen Berathung, zu welcher ber F. M. 2. Bianchi seine i Unsichten über bie Fortsegung ber Operationen gegen i Lyon schriftlich übersandte, mit der Division Wimpsen, ber Division bes Prinzen von heffen : Somburg, und mit jenen Truppen, die von der Reserve zum ersten Armeekorps eingetheilt worden waren, bei Macon über die Saone zu gehen, und von dort mit dem größten Theil der Armee gegen Lyon vorzurücken. Während bem sollten sich am linken Saone : Ufer die Division Bar.

Condesbewohner unfehlbar machen mußte, nicht vielleicht auch Umftande herbeigeführt hatte, welche die Besinahme von Lyon bis jur Bekanntwerdung der Ereigniffe vom 30. Marz verhindert haben wurden, dieß durfte mohl keine gewagte Frage fenn. —

Aus der vorstehenden Erzählung haben mir den Erfolg der Bewegungen gesehen, welche das erfte Aremeetorps zur Sicherung der linken Flanke' des Sauptsbeeres, seit seiner Ankunft zu Dijon, an den Ufern der Saone ausgeführt hatte. Wir wenden uns nunmehr an den Ober-Rhein, um dem Marsch der östreichischen Reserven zu folgen, welche mittlerweile, gleichzeitig mit dem sechsten deutschen Bundeskorps, bei Basel ans gelangt waren.

Der General der Kavallerie Erbpring von Beffen Domburg ließ die von diesen Truppen gur Hauptarmee, und zu dem Korps des F. M. E. Grafen Bubna gehörigen Abtheilungen unaufgehalten an ihre Bestimmung abrücken. Mit 22 Bataillons und 22 Eskadrons begab er sich von Basel auf die Straße von Lons le Saunier, um, dem erhaltenen Besehle gemäß, die am rechten Saone. Ufer begonnenen Offensiv-Operationen des F. M. E. Bianchi über Bourg en Bresse zu unterstügen.

Am 5. Marg langte ber Erbpring, in Berfolg feines Mariches, mit ber Spige biefer Berftarkungen, aus ben großherzoglich beffischen Truppen bestehend, in ber Gegend von Besançon an. Es konnte bemselben hier aber noch nicht bekannt werden, baß die seit dem 2. März begonnenen Bewegungen des ersten Urmeeskorps ben Marschall Augereau bereits veranlaßt hatten, seine am rechten Rhone, Ufer bis an die Thore von

Benf, und über Poligny vorgebrungenen Beered : Ubtheilungen eilends jurudjugieben. Daber mußte es ber Erboring in Diesem Mugen bick um fo mehr fur ben wichtigften Zwed balten, einer weitern Borrudung bes Reindes gegen den Ober - Rhein Ginhalt ju thun, als bie Befatung von Befancon, in ber Absicht, fich mit ben Truppen des Marichall Augereau über Arbois gu vereinigen, am 5. Marg wiederholt versucht batte, bie Stellung ber Blodade = Truppen ju burchbrechen. Dur bie trefflichen Unordnungen, und das perfonliche Beifviel bes R. M. E. Rurften Ulois Lie btenftein batten biefen, vor allen bisberigen, nachbrudlichen Ungriff bes Reindes zu vereiteln vermocht. - Der größte Theil ber Referven mar jeboch noch mehrere Mariche von Befangon entfernt. Die über bie Ubfichten und Bewegungen bes Feindes gegen Dole und Arbois fruber eingegangenen Radrichten bestimmten aber ben Erbpringen, auf biefen bei ben Straffen an bie Saone vorzuruden. Er nabm baber mit bem Rurften Liechtenstein die Abrede : Daß, mabrend er felbft mit fammtlichen Referve : Truppen fich in die linke Rlanke bes bamals noch bei Lons le Saunier geglaubten Feinbes auf Dole bewegen merbe, gleichzeitig ein Theil bes Blockadeforps über Urbois und Poligny gegen Cons le Saunier vorructen folle. Bon Dole gebachte ber Erboring fich nach Umftanden, entweder mit dem &. D. L. Baron Bianchi ju vereinigen, ober ben Bewegungen ber R. M. Ets. Wimpfen und Sarbegg ju folgen.

F. M. E. Fürft Mois Liechtenstein bestimmte bemnach von bem Blockabeforps nachbenannte Eruppen, unter bem Generalmajor Pringen Coburg nach Galins abzuruden. Bu beren Erfag jog er aber von ben vorbeimarfcirenben Referven bas zwölfte Zagerbataillon, tie vierten Bataillone von Reuß : Plauen unt Strauch, und die Beliten von Kienmaper Sufaren an fic.

Pring Coburg hatte bei sich 1 Grenabier. Bat. Schusmann, 1 Grenabier. Bat. Storr, 2 Bat. E. S. Mainer Infanterie, wovon sich ein Bataillon bereits in Salins befand, 1 Bat. Strauch Infanterie, 4 Est. E. S. Frang Kuraffier, 6 Est. E. H. Johann Dragoner, 2 Est. Kienmaper husaren.

Sierzu fam noch als Avantgarbe, unter bem Oberft Leinningen, bas feit bem Gefecht bei Poligny, zu Arbois gestandene Detaschement bes Oberften Bie- land, bestehend aus I Bat. bes Gradistaner Reg.

. 1 . . Reg. Bogelfang, . 4 Est. Blankenstein Sufaren und 1 Kavallerie : Batterie.

Mit biefen Truppen brach ber Pring Coburg am 7. Marg von Befancon auf, und marichirte über Galins und Poligny nach Lons le Saunier, mo er am 8. Mart, gleichzeitig mit bem &. D. E. Baron Bimpfen , eintraf , ber auf bie Nachricht des feindlichen Ruckquaes von Scellieres babin vorgeruckt mar. g. D. E. Wimpfen nabm nun auch bie Truppen bes General Pring Coburg unter feine Befehle, und indem berfelbe 1 Bat. von E. S. Rainer und 2 Eskabrons von E. S. Johann Dragoner über Orgelet und St. Claube ge= gen Benf abichicte, um die Berbindung mit bem Rorps bes &. D. C. Bubna berguftellen, marfcbirte er über St. Umour nach Bourg en Breffe, mofelbit, mie bereits angezeigt worben, an bem namlichen Sage auch bie leichte Division Barbegg, von Mont Revel ber, eingetroffen war.

In ber Zwischenzeit hatte ber General ber Kavale lerie Erbpring von Seffen Somburg mit einem Theil ber Reserven Dole erreicht. Er verweilte am 8. baselbst, um die Truppen gur bevorstehenden Vereinigung mit bem F. M. L. Bianchi naber zusammen zu ziehen. Siete auf ließ er dieselben am 9. Marz nach Seurre

| = | 10. | • | Mervans |
|---|-----|---|---------|
|   |     |   |         |

= 11. . Couhans

. 12. 😮 St. Trivier

. 13. . Mont Revel und

: 14. . Bagé le chatel

marfdiren.

Bon diesem Augenblick an, konnten bie Truppen, welche nach ben Befehlen bes kommandirenden Feldmarschalls die östreichische Gub-Urmee zu bilben batten, als vereinigt betrachtet werden. Diese Urmee erhielt folgende Eintheilung:

#### A. Erstes Armeekorps unter dem F. M. C.) Baron Bianchi.

I, Divifion: F. M. 2. Baron Leberer.

Brigabier G. M. Baron Scheither.

|   |                |                        |    |   |   | Mann | Pferbe |
|---|----------------|------------------------|----|---|---|------|--------|
| 1 | Bat.           | Jager Mr. 5            | •  | • | • | 393  |        |
| 1 | _              | Brooder Grangregimen   | t, | ٠ | • | 620  |        |
| 6 | Est.           | Vincent Chevaurlegers  | ٠  | • | • |      | 521    |
| 2 |                | Raiser Susaren         | •  |   | ٠ |      | 166    |
| 6 |                | Beliten                | •  | • | • | · •  | 647    |
| 4 | <del>-</del> - | westphaliche Susaren . |    | • | ÷ |      | 287    |
| E | ine Ka         | wallerie - Batterie.   |    | • |   |      | •      |

#### (II. Divifion des 3. M. 2. Biandi, befehliget \ vom G. M. Batonn. Brigade des Oberst Retsey. : 3 Bat. Siller Infanterie . . . . 2218 Mann 3 - Bieronymus Colloredo Inf. . 1966 ---Brigade des G. D. Graf Qualenberg. 3 Bat. Efterhagy Infanterie . . 3 - Davidovich detto . 3mei Brigade : Batterien. . III. Divifion 3. M. g. Pring Bied : Runtel. Brigade des G. M. Graf Salins. 3 Bat. De Liane Infanterie . . . 2133 Mann 5 - Chartoristy betto . . . . 1987 -Brigade des Bberft Goldenhofen. 2 Bat. Albert Gnulan Infanterie 1180 Mann 3 - Reuß = Plauen detto . 1139 3mei Briggbe : Batterien \*). B. Division des Feldmarschall = Lieutes nants Baron Bimpfen. Brigade des großberzoglich beffischen G. D. von Gall.

2 Bat. großb. beffifches Leibreg. 468 Mann

1 - Giebenburger Jager 504 -

- Urgenteau Infanterie 637 -

4 Est. Burgburg Dragoner . . . 464 Pferbe Eine Brigade : Batterie.

<sup>\*)</sup> Die ebenfalls jum erften Urmeetorps geborige Divifion des F. M. & Graf Ignas Bardegg befand fich am linten Gaone - Ufer; die Brigaden Gall und Baugmit aber maren einstweilen der Division Bimpfen zugetheilt.

.

ï

|     |        | Brigade des G. M. Graf paugmig.                  | )              |
|-----|--------|--------------------------------------------------|----------------|
| 3   | Bat.   | Simbschen Infanterie 1557                        | Mann !         |
| 3   |        | Beffen . Somburg betto 1438                      | <b></b> · }    |
| 1   |        | Igna; Gnulan betto 573                           |                |
| E   | ine B  | rigade. Batterie.                                |                |
| ·   |        | Brigade des G. M. von Mumb.                      |                |
| 2   | Bat.   | Froon Infanterie 774                             | Mann !         |
| 1   |        | Erbach betto 617                                 |                |
| 1 3 |        | De Baur betto (bie vier übrigen                  |                |
| •   | •      | Komp. in Chalons) 153                            | · <b>-</b> " / |
| 1   |        | Argenteau betto (bas britte) . 637               | - }            |
| 1   |        | 3ach detto 426                                   | - (            |
| 1   |        | Straud betto] 282                                | - 1            |
| 1   | _      | Kuttulinsky detto in Macon 400                   |                |
| 1   | _      | Jos. Colloredo detto 400                         | _ }            |
| E   | ine P  | ositions = Batterie.                             |                |
| C   | . 11 n | ter bem F. M. E. Pring Philip                    | nou            |
| 7   |        | Dessen = Domburg.                                | •              |
| I.  | Din    | ision des General-Lieutenant                     | n ri n s       |
|     | ~      | Emil von Beffen. Darmftadt.                      | , , , , ,      |
|     |        | Brigade des G. M. Folenius.                      | •              |
| 2   | 93.at. | großherzoglich sheffifche Leibgarbe 1415         | Mann           |
| 2   |        | detto Gardefuseliers 1423                        |                |
| _   | 92     | rigade des Burgburger Oberften Mofer.            |                |
|     |        | Frankfurter \ 476                                |                |
|     |        |                                                  |                |
|     |        | Ifenburger   Kontingente . 445<br>Burgburger 904 |                |
| Z   |        |                                                  |                |
|     |        | gade des G. M. Baron Fürstenwerthe               |                |
|     |        | Jarofy Grenadiers 751                            | Wann           |
| 1   | -      | Berger detto 635                                 |                |
|     |        |                                                  |                |

|         | 1/ <sub>4</sub> 0                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Oflopfia Grenadiers 638 Mann                                                                                        |
|         | Schusmann detto 610 -                                                                                               |
|         | Storr detto 778 —                                                                                                   |
| -       | drigade = Batterien,                                                                                                |
| II. Dir | vision des G. M. Graf Bartensleben.                                                                                 |
| •       | Brigade des G. M. Ruttalet.                                                                                         |
| 6 Est.  | Bergog Albert Ruraffier 741 Pferde                                                                                  |
| 6 —     | Bergog Lothringen detto . 749 -                                                                                     |
| 41 -    | Kronpring Ferdinand detto (1 2 Est.                                                                                 |
|         | vor Auronne) 500 —                                                                                                  |
| 6 —     | E. H. Franz betto 749 —                                                                                             |
| 6 —     | E. S. Ferdinand Suf. (detaschirt) 700 —                                                                             |
| D. 3    | Division des F. M. E. Graf Ignaz                                                                                    |
|         | Hardegg.                                                                                                            |
| · Brig  | ade des G. M. Graf Heinrich Hardegg.                                                                                |
| 2 Bat.  | Banater Grz. Inf. 1000 Mann                                                                                         |
| 6 Est.  | Riefc Dragoner 604 Pferde                                                                                           |
| 6 —     | Heffen = homburg husaren 720 -                                                                                      |
|         | s Kosaken                                                                                                           |
| Eine K  | avallerie = Batterie.                                                                                               |
|         | Brigade des G. M. Pring Coburg.                                                                                     |
| 1 Bat.  | Gradist. Grz. 3. ] unter Oberft 300 9R.                                                                             |
| 1 —     | Bradisk. Grz. I. unter Oberk 300 M. Leinningenam Bogelfang betto. 17. Märs nach 400 — E. Hainer I Mantug ents 450 — |
| 1       | E. S. Rainer 3 fendet. 450 -                                                                                        |
| 6 Est.  | E. S. Johann Dragoner (hievon 2                                                                                     |
|         | Est. im Jura : Gebirg) 820 Pf.                                                                                      |
| 2 —     | Warzburg Dragoner 230 —                                                                                             |
| _       | (die dritte Division)                                                                                               |
| 3       | Bincent Chevaurlegers 333 -                                                                                         |
|         | (die vierte Division)                                                                                               |
|         |                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                     |

2 Est. Rienmayer Sufaren . . . . 200 Pf. Eine Ravallerie: Batterie.

Die Zahl fammtlicher Truppen betrug, in 62\frac{1}{3} Ba. taillons 74\frac{1}{2} Estabrons, 34,455 Mann Infanterie und 8730 Reiter.

Nach bem Gefechte von Macon zog Marschall Augereau seine Armee, mit Ausnahme ber Truppen unter Marchand in Savopen, und ber zur Beobachtung ber Zugänge nach Lyon, am linken Saone. User bei Miribel aufgestellten Brigade Barbet, in die vorwärts Ville franche gelegene vortheilhafte Stellung von St. Georges zusammen, und hielt Belleville, St. Jean und Cercie mit seinen Bortruppen besetzt. Die Streitkräfte des Marschalls waren durch die Verstärskungen, welche demselben seit dem ersten Moment der Organisation der französischen Sud Armee fortwährend zugesendet wurden, im Ganzen auf 36,000 Mann ans gewachsen. Außerdem war demselben auf die Ankunft einer zweiten Division aus Catalonien, und auf jene der Division Vedel aus Italien, Hoffnung gegeben.

Seinerseits beschloß ber G. b. R. Erbpring von Beffen Domburg, nach einer zu St. Trivier gehalter nen Berathung, zu welcher der F. M. L. Bianchi seine Unsichten über die Fortsehung ber Operationen gegen Lyon schriftlich übersandte, mit der Division Wimpsen, der Division des Prinzen von heffen Domburg, und mit jenen Truppen, die von der Reserve zum ersten Urmeekorps eingetheilt worden waren, bei Macon über die Saone zu gehen, und von dort mit dem größten Theil der Urmee gegen Lyon vorzurücken. Während bem sollten sich am linken Saone Ufer die Division hars

;

begg von Bourg en Breffe über Chalamont und Marlieur, tie Brigate Coburg aber von Pont be Beple über Toiffen und Neuville, nabe am Gaone. Rluß binab, gegen Lyon bewegen. Bur Sicherung ber rudmartigen Rommunikationen wurde bas mit ber Referve angetommene Sufaren . Regiment E. S. Berbinand ; mit Ausnahme einer Ochmadron, Die fich bei tem Streife Fommando bes Oberfflieutenants Thurn befand, nach Chalons jurud gefdickt. Es batte biefes Regiment ben Auftrag, bie Stabte Charolles und Autun zu befegen, und mit ben Truppen ber leichten Divifion bes &. DR. C. Fürst Morig Liechtenftein im Bufammenbange gu bleiben, welche, bei Murerre ftebend, die Berbindung zwischen ber Sauptarmee und ber Gudarmee, über Gaulieu und Avalon unterbielt. - Macon murbe mit ben Referve : Bataillons ber Regimenter Rottulinsen und Joseph Colloredo, und einer Batterie befett. Das Bufaren . Regiment Blankenftein aber murbe über Dijon jur Sauptarme abgeichicft.

Am 15. und 16. Marz gingen die hierzu bestimmsten Truppen bei Macon auf das rechte Saone : Ufer über. Das Hauptquartier ward in diese Stadt verlegt. Noch am 15. rückte der F. M. E. Bianchi mit dem ersten Armeekorps nach St. Simphorien vor, und ließ seine Avantgarde die Linie von Corcelle und Beaujeu besehen, aus welch letzterem Ort Major Devaulx den Feind vertrieb. — Als sich nun am 16. alle Truppen, die zur Operation am rechten Saone: Ufer bestimmt waren, bei Macon vereinigt hatten, setzen sich bieselben am 17. in drei Kolonnen gegen Belleville in Bewegung.

Die erit e Kolonne, befehligt vom g. M. C. Baron Bianchi, beftand aus der Brigade Ocheither, geführt

als Avantgarbe vom F. M. E. Leberer; dann aus ben Divisionen Bianchi und Bied = Runkel, 1 Kavalleries und 4 Brigade = Batterien. Gie hatte sich, nach Gut. bunken ihres Unführers, zwischen Maison blanche und Lancié zu formiren, und in abgemessenem Abstande rechts von der Lyoner Straße vorzurücken.

Die zweite Kolonne, unter bem F. M. C. Baron Bimpfen, begriff die Brigaden Gall, Saugwiß und
Mumb, zwei Brigades und eine Spfünder Positionss
Batterie. Diese Kolonne hatte sich um zehn Uhr bei
Maison blanche zu formiren, in gleicher Sobe mit ber
ersten Kolonne auf ber Hauptstraße vorzugehen, und
bas Terrain, welches zwischen der Straße und der Saone
liegt, von Feinden zu reinigen.

Die britte Kolonne, unter bem Befehl bes B.M.E. Prinzen Philipp von Seffen : Somburg, bestand aus ben Brigaden Folenius, Moser und Fürstenwerther; aus ber Küraffier : Division, bann 2 Brigade und einer 12pfunder Positions Batterie. Sie mußte um eilf Uhr bei Crache gestellt seyn, und war befehligt, ber zweiten Kolonne auf ber Sauptstraße nachzusfolgen.

F. M. E. Sarb eggund General Pring Coburg hingegen, wurden angewiesen in gleicher Sobe mit ber Urmee am linken Saone-Ufer gegen Lyon vorzurucken, und leichte Kavallerie über die Rhone zu fenden.

Der Feind hatte die Brude bei St. Jean abgewore fen. F. M. C. Wimpfen ließ bas Dorf St. Jean durch bas erfte Siebenburger Jäger-Bataillon, und burch bas heff fifche Leib : Regiment, in der Front angreifen, das Bastaillon von Argenteau, oberhalb des Dorfes, den Ardières Bach durchwaten, und so den Feind in die linke

Rlanke nebmen. - Gleichzeitig mit biefem Angriff erfrien auch bie erfte Kolonne über Billie, baut Moraon und Cercie in ber linken Flanke ber feindlichen Bortruppen, worauf fich biefe eilig in bie Stellung von St. Georges jurudgogen. Dftreichifder Geits murte ber Ungriff fur biefen Sag nicht weiter fortgefest, fonbern bie Avantgarbe ber zweiten Rolonne ftellte fich, ber : marts St. Georges, swiften ber Strafe und ber Caone auf; iene ber erften Rolonne aber befette bie Soben pon Obenas. Das Gros ber erften Rolonne lagerte bei St. Leger, jenes ber zweiten vor Belleville, und bie Rolonne bes &. M. E. Pring Philipp von Seffen - Some burg bei St. Jean. Bur Berbindung gwischen ber erften und zweiten Rolonne ftand bas Regiment Efter-If bagy mit zwei Ranonen bei les Pilliers. Den Major Back entfendete der &. M. C. Biandi mit zwei Odmaibronen von Raifer Sufaren und 200 Mann Infanterie nach Charlieu, um von ba bis Roanne ju ftreifen, und bie Rommunikation auf ber von Paris nach Lyon führenden Strafe ju unterbrechen. Bur Aufnahme dies fes Detachements blieb Beaujeu mit 2 Comp. und 1 Escabron befett. - Das Sauptquartier war in Belleville.

Von hier erging jum Angriff des Feindes in der Stellung von St. Georges folgende Disposition. — Lie Armee rückt morgen (ben 18.) in berfelben Ordnung wie heute an den Feind. Die erste Kolonne fore mirt sich um sechs Uhr früh bei Odenas, und geht über Nety gegen Urnas vor. Die zweite Kolonne formirt sich nach acht Uhr vor St. Jean auf der Straffe nach Bille franche. Sie detachirt 2 Compagnien Jäger, 1 Bataill. Infanterie und 1 Escad. Kavallerie, über Belles

ville an bie Saone. Dieses Detachement hat bie Besstimmung, zwischen ber Strafe und der Saone vorzurucken. Das Korps bes F. M. L. Prinz Philipp von Seffen : Homburg formirt sich erst um neun Uhr bei St. Jean, und folgt ber zweiten Kolonne in angesmessener Entfernung nach. — Die Absicht geht morgen babin, mit ber Armee über Ville franche vorzusbringen, und mit ben Avantgarden Anse und Chaffagne zu erreichen.

## Sefect bei St. Georges.

## 2m 18. Marg.

Marschall Augereau hatte seine Armee bei St. Georges folgender Maßen aufgestellt. Auf dem rechten Flügel stand vorwätts des Dorfes St. Georges die Disvision Pannetier mit dem 4. Husaren = Regiment. Den linken Flügel bildete die Brigade Ordonneau, untersstütt vom 12. Husaren = Regiment. Sie war auf dem Wege von Beaujeu nach Ville franche aufgestellt, und hielt das Dorf Longsard, so wie das Gebüsch von Plaie blanche hinter Chambelly besett. Beyde Flügel berührten sich bei dem Dorfe Lape; welches nehst dem darnes ben liegenden Schloftgarten besett war. — Zur Untersstützung des einen oder andern Flügels hielt Generals Lieutenant Musnier mit der Brigade Gudin, und dem 13. Kürasser. Regiment am Zusammenlause der Strassen von Beaujeu und Ville franche.

Mit Unbruch bes Tages rudte bas erfte Armeee Rorps bie Goben von Obenas hinab, und überfchritt ben Baugonne Bach. Deerft Papp verband ben Marich beis

ber Sauptkolonnen, indem er mit dem Regiment Eftershazy, einer halben Schwadron und zwei Kanonen, über le Gandoper gegen Lape vorrückte. Schon bei dem Dorfe Marsengue stieß der F. M. L. Lederer mit der Kvantgarde auf den Feind, der sich in einer vortheilshaften Stellung zur Unnahme des Gefechtes bereit zeigete, welches auch augenblicklich begann. Die Franzosen wehrten sich mit vieler Tapferkeit. Indem sich bei den Dörfern Lape und Longsard nach und nach ein lebhaftes Kleingewehr-Feuer entspann, mußten die Brigade Salins und das Infanterie Regiment Hiller zur Unsterstützung herbeigezogen werden.

Als ber F. M. E. Baron Bianchi mahrnahm, bag ber Feind nur mit großen Aufopferungen aus der Linie von Lape und Longsard verdrängt werden könne; befahl er dem Prinzen Wied, mit den Infanterie : Resigimentern Reuß : Plauen und Albert Giulay unaufgeshalten rechts des von Beauseu nach Ville franche führenden Weges fortzurücken, die Höhen von les Rues zu gewinnen und von dort den feindlichen linken Flüsgel in Rücken zu nehmen.

Mittlerweile dauerte das Gefecht auf ber gangen Linie von St. Georges bis Longsard mit Nachdruck fort. Sobald aber Marschall Augereau von der durch ben Prinzen Wied ausgeführten Umgehung des linken Flügels Kenntniß erhielt, gab er sogleich Befehl zum Rückzug über Ville franche. Diese Bewegung hatte den Franzosen sehr verderblich werden können, ware es bem F. M. L. Prinz Wied möglich geworden, das durche schnittene Terrain zwischen Marsengue, Chatannai und les Rues mit dem Geschütze schneller durchzuziehen,

und von bier über Quilly, vor ber Unkunft bes Fein-

Die Avantgarbe ber zweiten Rolonne eilte bierauf mit ber Rubnheit, die bei Berfolgung bes Feindes im Bemuthe des Goldaten gewöhnlich bis gur Unbedacht. famteit gefteigert wird ; burch bas, eben vom Beinde verlaffene Dorf Gt. Georges. Allein bie von bier abgezogene feindliche Infanterie, ermuthigt burch ben Unblick einer in diefem Augenblicke berbeigekommenen Unterftugung, mandte fich ploglich um, und marf fich ! mit Ungeftum auf Die in regellofen Saufen aus St. Beors ges bervorbrechenden Truppen des Beneral Gall. Der überrafchende Ginbruck, ben biefer unerwartete Biberfand auf bie erft fürglich unter die Sahnen getrete. nen jungen Goldaten, aus welchen bie Avantgarbe größten Theile bestand, machte, batte gur Folge; baß ber Reind dieselben in Unordnung wieder aus St. Beorges jurud werfen, und felbit über diefes Dorf binaus verfolgen konnte. - Doch in diefem Mugenblicke ! führte General Graf Saugwit die Infanterie : Regis menter Gimbichen und Efterhagy gur Unterftugung ber Avantgarbe berbei. Da biefer Beneral burch einen Ochnf in die Bruft fogleich außer Thatigkeit gefett murbe. eilte ber Chef bes Beneralftabs, Beneral Ciollich, bem Reind bas Regiment Simbichen auf einer portheilhafe ten Bobe entgegen ju ftellen. Der ausbauernden Sapfer. feit biefes Regiments gelang es nun, ben Feind vom fernern Bordringen abzuhalten. 216. F. M. C. Baron Bimpfen auch feine übrigen Truppen im Sturmfdritt gegen bas Dorf Gt. Georges vorführte, vermochte ber Feind ihrem überlegenen Undrang nicht langer ju wie berfteben, und mußte nochmals ben Rudgug antreten. -

Bei diesem Angriffe wurden im Gefolge bes F. M. &. Wimpfen deffen Abjutant, Sauptmann Dombrovsky, und der Ordonang - Offizier Jakel von Burgburg Dragonern schwer verwunder.

Den unordentlichen Rudigig ber frangofifden Infanterie zu beden , batte fich rudwarts bes Dorfes St. Georges ein Theil des 4. Bufaren . Regiments aufgeftellt. Rittmeifter Rlebinder von Burgburg Dragoner griff tiefe Ravallerie an, und warf fie jurud. Run eilte ber Feind unaufgehalten gegen Bille franche jort, und wurde bierbei wirklam aus einer Batterie beschoffen, welche ber &. D. E. Biedrunkel auf den Boben von les Rues batte aufführen laffen. - Die Avantgarden beider Ro-Ionnen vereinigten fich bierauf, unter gubrung bes R. DR. L. Lederer, und verfolgten den Reind bis über Bille franche. Huch R. M.L. Pring Bied murde fich biergu in Bewegung gefett haben; wenn ibn nicht bie allgemeine Biebung ber feindlichen Rolonnen nach ben Boben von Limans bestimmt batte, bis gur Untunft ber erften Kolonne bei Quilly fteben ju bleiben. 216 indeß R. M. E. Baron Bianchi um brei Uhr Nachmittags bei Quilly antam, und fogleich Inftalten traf, die Soben s von Limans ju umgeben, verließ ber Feind auch biefe, und jog fich über Unfe und les Echelles, auf die 216. Ifalle bes Bebirgerudens von Limoneft jurud. - Das erfte Urmeeforps marfchirte bierauf bis Pomieres. Defe fen Avantgarde befette Chaffagne. - Die zweite Ros Tonne nabm bie Hufftellung vorwarts Anfe, und ibre Bortruppen rudten nach Umberieur am Azerques Bach. Das Referve - Korps aber lagerte bei Bille franche, mofelbit bas Sauviguartier blieb.

Das Gefecht von St. Georges murbe von beiden

Seiten mit Tapferkeit geführt. Man erkannte balb, wo man es mit ben Soldaten aus Catalonien zu thun hatte. — Die öftreichische Urmee bedauerte, nebst vieslen andern Braven, den Verlust des Major Ehrenstein vom Generalstab, eines Offiziers von ausgezeichnetem Verdienst, der von einer bei Leipzig erhaltenen Bunde noch nicht hergestellt, bei einem kühnen Ungriff gestödtet wurde, den er mit einer Abtheilung von Vinscent Chevaurlegers auf das Dorf Longsard machte; ferstners den Rittmeister de Rivé dieses Regiments, welst der an einer bei der nämlichen Gelegenheit erhaltenen Schuswunde gestorben ist.

Während des Gefechtes von St. Georges hatte g. M. E. Graf hardegg am linken Saone : Ufer Merimieur erreicht; und General Prinz Coburg war in Frans angekommen. — Feindliche Infanterie übersette an diesem Tage die Saone bei Montmerle, und postirte sich in einem an der Straße gelegenen hofe. Oberktieutenant Graf Thurn ließ, wegen Mangel an Infanterie, den Lieutenant Sulke mit einer halben Schwastrie, den Lieutenant Gulke mit einer halben Schwastrigte sich des hofes, während eine andere Ubtheilung die sich juruckziehende seindliche Infanterie angriff, und mit Verlust zerstreute.

Gefecht bei Limoneft.

/ 2m 20. Märj. )

Nach den Gefechten von St. Georges hatte ber Marfchall Augereau feine Urmee auf den Boben aufge- ftellt, die fich hinter bem Dorfe Limonest, zwischen der

Daone und dem Thale der Azergues erheben, und dem im Rudgug begriffenen Beere eine in ber Front taum angreifbare Stellung, jum Ochute ber nur brei Stunben von bier entfernten Stadt Lyon barboten, Muger ber großen Strafe von Macon, die über den Ramm eis ner langen und ichroff abgedachten Erhöhung an bas Dorf Limonest führt, und von ba über die Berge binter bem Dorfe Darbilly vorbei, nach Loon binabzieht, trifft man auf diefen Boben bloß bie und ba gefrummte, fteinigte Caummege an, Die mit Becken eingefaßt, felbst für Infanterie bochft beschwerlich ju erfteigen, und zu durchziehen find. - Bom Dorfe Limoneft, welches am Ubhange bes nach ibm benannten Boben= juges liegt, fpringt links ein geraumiges Plateau gegen Darbilly jurud, unter beffen fteilen Abbangen ber aus dem Uzerques = Thale bervortretende Weg von Chatillon und die über Roanne fommende Parifer Poftftrafe vorbei gieben. Muf bie boberen Puntte ber ruckwartigen Umgebungen von Limoneft gelangt, überblickt man, gegen Unfe bin, die flachen Begenden, bie fich gwi= fchen ber Saone und ber untern Azerques ausbreiten. -Auf biefen Soben batte bie feindliche Urmee folgende Stellung genommen :

Die Division Musnier besetzte bie zwischen der Saone und ber Strafe von Macon liegenden Soben ron Couzon, Salagon, St. Nomain und St. Fortunal, nebst dem Dorfe Limonest. Sie bildete ben rechten Flügel in der Stellung,' und sollte den Oftreichern das Borruden auf der Sauptstraße verwehren. — Bon der Division Pannetier stand die Brigade Pouchelon mit dem 4. Susaren und dem 13. Kürassier Regiment auf dem Plateau von Darbilly; — die Brigade Eftève

ئند

aber, in, und bei diesem Dorfe. — Links ruchwarts von Darbilly auf der von Roanne kommenden Straße, hielt als Reserve bei Granche blanche der Generallieus tenant Digeon mit dem 12. Husaren Regiment, und mit der, seit wenigen Stunden aus Catasonien anges kommenen, 2100 Mann ftarken, und 6 Geschüte mit sich führenden Brigade Beurmann. \*) — Die Beobachtung der Zugänge nach Lyon am linken Gaone-Ufer blieb der Brigade Bardet übertragen, die, durch die Nazional-Garden des General Remond verstärkt, Mirrible und Caluire besetht hielt. — In dieser Stellung schien der Marschall Augereau entschlossen, den Oftreischen die zweite Stadt des Reichs nur um den Preist einer Schlacht überlassen zu wollen.

Seinerseits ließ der G. d. R. Erbprinz von Sefsen-Homburg, in Vorbereitung des auf den 20. März
festgesetzen Ungriffes der Stellung von Limonest, das
erste Armeekorps am 19. von Chassagne an die Azergues
vorrücken, um sich der bei Dorieur über diesen Fluß
führenden Brücke zu versichern. — An der Azergues
angekommen, ließ der F. M. L. Baron Bianchi die
Truppen auf den Höhen von St. Jean, Besmont und
Rozanne lagern. Dem F. M. L. Lederer aber trug er
auf, die Avantgarde durch das Desslee von Dorieur
nach Domartin vorzusühren, und wo möglich den Feind
noch am Abend aus dem Dorfe Latour de Salvagny
zu vertreiben, welches auf der Straße von Arbresse,
in der Front der Stellung von Darbilly liegt.

<sup>\*)</sup> Sie bestand aus einem Bataillon des 32., einem bes 115., und zwei Bataillons des 116. Infantetieregiments.

F. M. C. Baron Wimpfen ruckte mit ber zweiten Rolonsne von Umberienr nach les Echelles. Seine Bortruppen befetten die Linie von Chaffelan, Liffieux und Chazan. — Die britte Kolonne, mit Ausnahme ber Brigade Mofer, die nach Unfo vorgezogen wurde, blieb bei Bille franche im Lager.

Co gestellt, erwartete die Armee den 20. März. Abends vorher wurde folgende Disposition gegeben: Das erste Armee torps rückt morgen früh um sechs Uhr über Dorieux und Domartin gegen den auf den Höhen vor Dardilly stehenden seinblichen linken Flügel. — Die zweite Kolonne formirt sich um sieben Uhr früh bei dem Dorse Montluzin. Sie greift, der Hauptstraße folgend, die Stellung von Limonest in der Front an. Die Kolonne des Prinzen Philipp von Hessen. Hom burg, wird um die nämliche Stunde bei les Echelles gestellt senn, und folgt jener des F. M. E. Wimpien auf der Hauptstraße nach.

Demnach ruckte das erste Urmeekorps mit Unbruch bes Tages über die Azergues, und hinterlegte
das beschwerliche Defilee von Dorieur. Nach Maß als
die Truppen dasselbe überschritten, und sich vorwärts
bes Dorfes Domartin in Kolonne formirt hatten, ließ
der F. M. C. Bianchi eine Brigade um tie andere,
rechts gegen die Strase von Urbresse abrucken, die
unter den Soben von Darbilly vorbei, nach Eyon hins
gieht. — Es war ein Uhr Mittags, als das Urmees
korps diese Staffelbewegung vollentet, und sich im
Ungesichte des feindlichen linken Flügels, vorwärts Sals
vagny, in Schlachtordnung gestellt hatte. Uberzeugt
daß Darbilly der Punkt sey, durch dessen Besig ber
zweiten Kolonne die Porrückung über Limonest erleich,

tert, und der Feind gezwungen werden bonne, die gennommene Stellung zu verlaffen, gab F. M E. Bianchi sogleich Befehl zum Angriff. Die Infanterieregimenter Albert Gyulan und Reuß. Plauen, ein Bataillon von hiller und ein Bataillon von Colloredo, erstiegen, ungeachtet des äußerst durchschnittenen und steilen Tere rains, den sie unter dem feindlichen Feuer zu überaschreiten hatten, alsbald die Höhen von Dardilly, und nöthigten die Division Pannetier zum Rückzug gegen Lyon.

Babrend diefes Ungriffes auf Dardilly, mar auf ber Sauptstrafe die Rolonne bes R. M. E. Wimpfen gegen Limonest beraufgerückt, und bier mit ber Divifion Musnier in einem burch die Ungangbarkeit bes Terrains außerft erschwerten Rampfe begriffen. F. DR. C. Wimpfen ließ baber die Brigade Mumb links über bie Boben von Salagon und St. Romain vorrücken, und von bier ben bei Limoneft aufgestellten Feind in ber rechten Rlanke angreifen. Durch biefe Bewegung, und burd die Nadricht, baf auch die Boben von Dardilln bereits perloren fenen , mit Grund für feinen Rudgug beforgt gemacht, gab Beneral-Lieutenant Musnier bas Befecht auf, und führte feine Truppen gegen Epon gurud. - Babrend nun die Kolonne bes &. D. E. Bimpfen unaufgehalten über Limoneft und St. Fortunal fortruckte, und ber Oberftlieutenant Ragelbinger bes Beneralftabs mit einem jufammengefetten Detaches ment zwischen ber erften und zweiten Rolonne über le Baudn vordrang, murbe bie auf ber Sauptftrage que rudeilende Divifion Musnier wirtfam aus acht Beichligen beschoffen, welche ber F. M. E. Bianchi, mitte lerweile mit vieler Unftrengung auf bie Boben von

Darbilly, hinter welchen die Strafe in geringer Ente

Das erfte Urmeetorps fcicte fich eben an, bie errungenen Bortbeile ju verfolgen, als ploplic ber mit den feindlichen Referve. Eruppen bei Granche blande baltende General : Lieutenant Digeon , mabricheinlich in ber Absicht, Die noch bei Darbilly vermuthete Division Pannetier ju unterftugen, mit einer Infanterie . Rolonne gegen Darbilly, mit einer andern aber, bei ber fich Ravallerie und Urtillerie befand, auf ber Strafe gegen Latour be Galvagny beraufrudte. Dieß Creigniß lentte bie Aufmerkfamkeit bes R. D. C. Bian= di auf feine rechte Flanke , und gewährte ber Divifion Musnier nun die Möglichfeit, fic ungehindert gegen Lpon repliiren ju fonnen. Der R. M. C. Dring Bied-Runtel erhielt ben Auftrag, mit ben Regimentern 21s bert Gnulap und Reuß : Plauen ber bereits bis unter Die Boben von Darbilly gelangten feindlichen Rolonne entgegen ju geben, und biefelbe mieder ju merfen. -Gebr balo maren diefe beiden Regimenter in einen au-Berft bartnadigen Rampf verwickelt. Belbenmuthig vertheibigte bie feindliche Infanterie, meift aus ben fo eben aus Granien angelangten Bataillonen bestebend, bas burch viele binter einander gelegene Ravins und Bebuiche biergu geeignete Terrain. Aber nicht min= ber tapfer erneuerten die Regimenter Albert Gpulap und Reuß : Plauen ibre Ungriffe. Endlich fab fich ber Feind burch die Borrudung ber übrigen Truppen bes erften Urmeeforps auf ber Strafe von Latour be Gal-Boanp in der linken Rlanke bedrobt. Er jog fich bann fuber Granche blanche, in die, von ben Divifionen

Pannetier und Musnier auf ben vor Lyon gelegenen Soben von Champagne, genommene Stellung gurud.

Indem nun der Pring Bied ben General Digeon über Eculy verfolgte, ber R. M. E. Baron Biandi mit den Brigaven Ocheither, Bakonn, Qualenberg und Jakardovsky aber, auf ber Straffe von Galvagny gegen bie feindliche Stellung vorrückte; mar auf bem linken Kluael auch die Rolonne bes K. M. C. Baron Wimpfen von Limonest und St. Didier berab, bei la Duchere und Roche Carbon in bie Ochlachtortnung gerudt, und am Musgange bes Defilees von Eculy mit bem rechten Flügel in Berbindung gelangt. Es entfpann nich nun in einem von Garten und Canbbaufern nach. allen Richtungen burchschnittenen Boben, auf ber gangen Linie, ein außerst lebhaftes Infanteriegefecht. Det Reind machte wiederholte Berfuche, ben Undrang ber Oftreicher von feiner eingeengten Stellung abzuhalten; allein feine Ungriffe murben allenthalben guruckgemiefen.

Bei diefer Gelegenheit ereignete es sich, daß, als es schon anfing dunkel zu werben, das feindliche 13. Ruraffierregiment, unter Begunktigung des Terrains eine in Tirailleurs aufgeloste Abtheilung des Infantes rieregiments hiller überreitend, plotlich vor einer Brisgade: Batterie erschien, die, in einiger Entfernung vor der Front des ersten Armeekorps aufgeführt, den auf den höhen von Champagne in engen Raumen sies henden seindlichen Truppen durch ihr Feuer empfindlischen Schaben zufügte. Das Anprellen diefer Kuraffiere geschah so rasch und unerwartet, daß es benselben beisnahe gelungen ware, die Progen zweier Spfündigen Rauonen sammt der Bespannung davon zu führen, wenn nicht der Oberst Hammerstein, die Wichtigkeit

bes Augenblicks mahrnehmend, aus freiem Antriebe mir den westphalischen Susaren aus ber ruckwartigen Ravallerielinie hervorgebrochen ware, und sich den verswegenen Rurassieren entgegen geworfen hatte. — Auf biese Weise zum Rückzug gezwungen, geriethen die Rürassiere hierbei unter das Feuer einiger Infanterie : Abstheilungen, die sich mittlerweile in die an der Strasse befindlichen Hecken geworfen hatten, ließan die gemachte Beute im Stiche, und verloren überdieß mehrere Todte und Gefangene.

Das Miflingen biefes tollfühnen Berfuches beftimmte ben Teind, alle fernern Angriffe auf bie oftreichische Stellung aufzugeben. Die einbrechende Macht machte fowohl auf biefer Geite, als an ber Borftabt Baige, ben bis jest mit Sartnadigfeit geführten Befecten, ein Ende. Denn, noch am Abend eines mit mubfamen Marfchen und Gefechten bingebrachten Zages ben Seind aus feiner letten Stellung verbrangen, und mit bemfelben zugleich in Lyon eindringen zu wol-Jen, war weder rathfam, noch möglich. Marfcall Mugereau wußte im Laufe bes Gefechtes jeder Überflugelung, jedem Berfuche der Oftreicher, auf feine Ruck. jugelinie ju gelangen , juvorzukommen. Der Bortbeil, bie furgere Richtung nach Lyon fur fich ju baben, mabrend bas erfte Urmeeforps nur im weiten Umfreise bas bin gelangen konnte, gemabrte dem Maricall die Mog. lichkeit, feine Urmee in unverruckter Ordnung unter ben Mauern biefer Stadt jusammengieben, und bort für die Binterlegung biefes Defilees, in achtbarer Saltung bie nachfte Racht erwarten ju tonnen. - Uber Die Abficht des feindlichen Unführers nicht zweifelhaft,

ware es hiermit bitreichischer Seits kaum zu rechtfertisgen gewesen, dieselben Bortheile, die der kommende Tag ohne Anstrengung zu gewähren versprach, mit Ausopferung einer großen Anzahl braver Soldaten erskaufet, im unglücklichen Falle aber sich einem verdiensten Tadel ausgesetzt zu haben. — In Würdigung dies ser Gründe, erhielt demnach die Armee Befehl, auf den Abhängen der Höhen von Roche Cardon, sa Duchere und Eculy, dann vorwärts Tassin zu lagern, und sich auf die Ereignisse des folgenden Tages vorzubereiten. — Viele tausend Wacheseuer erhellten bald die dunkle Nacht, und erfüllten die Bewohner der Hauptstadt mit bangen Besorgnissen.

Um linken Gaone Ufer war &. D. C. Graf 3 a na & Barbegg an diefem Lage auf ber Strafe von Mexis mieur gegen Miribel vorgerudt. General Pring Coburg unterftutte biefe Bewegung, indem er ju gleicher Zeit von Reuville berabmaricirte, und ben bei Caluire auf. gestellten feindlichen Doften angriff. Da aber ber Reinb bald Unterftutung erhielt, fo wurde Beneral Pring Coburg genothigt, fich gegen Reuville guruckzuzieben. Doch im rechten Mugenblick erschien Major Gatterburg mit zwei Odmadronen von Seffen . Somburg Sufaren, und drei Kompagnien Deutschbanater auf dem Bege von St. Trivier, griff die feindliche Infanterie in ber Klanke an, und beschrankte Diefelbe auf ihre frubere Stellung. - 216 intef Marfchall Muger eau, wie ibm benn nun nichts anders mehr übrig blieb, in ber Dacht pom 20. auf den 21. ben Ructjug antrat, und feine Armee durch En on auf bas linte Ufer ber Rhone fubr. te, moju er vier Bruden über bie Gaone, und zwei

uber bie Rhone benüten tonnte ; jog fich General Bardet in ber Macht ebenfalls burch Inon, und bildete die Machbut bes nunmehr über Bienne an bie Ifere jurudaebenden feintlichen Beeres. Ochon fruber mar R. DR. E. Graf Barbegg angewiesen worden, wenn ber Reind Lpon verlaffe, bemfelben fooleich leichte Ravallerie über die Rhone nachzusenden. Dach mehreren vergeblichen Berfuchen gelang es endlich bem Oberft Simony mit bem größten Theil bes Sufarenregiments Beffen . Somburg, burch biefen reifenden Strom ju ichwimmen, wiewohl mehrere Sufaren, von demfelben fortgeriffen, babei bas Leben verloren. Das ploblice Erscheinen dieser Ravallerie brachte Bermirrung in die feindliche Rudzugelinie, und die Sufaren machten nebft vielen Wefangenen, Die Beute von einigen Munitionsund Bagage : Bagen.

Noch vor Anbruch bes Tages erhielt der G. d. K. Erbprinz von Gessen Gomburg die Meldung, daß der Feind die Hohen von Champagne verlassen, und sich nach Lyon zurückgezogen habe. Bald darauf erschien eine, aus den ersten Administrations Personen der Stadt bestehende Deputation, welche, den volligen Abzug der seindlichen Armee gegen Valence beitätigent, dem Erbprinzen die Schlüssel ihrer Thore überreichte, und um Schonung der Stadt bat. — Hierauf führte der Erbprinz die östreichische Südarmee, am Mittag des 21. März, in diese Hauptstadt ein, während die Avantgarde unter dem F. M. L. Lederer, zur Beobsachung des Feindes, auf der Straße von Vienne fortzog.

Die Befignahme von Ep on war für bas verbundes

te Sauptheer von entschiedener Wichtigkeit. Durch fie wurden die in den fublichen Departements vom Feinde eingeleiteten Bertheidigungs - Unstalten theils in ihrem Entstehen erdrückt, theils gelähmt, und die franzosische Urmee ihrer bedeutendsten hilfsquellen beraubt. Die bedrohten Berbindungslinien der Sauptarmee mit dem Ober Rhein und der Schweiz wurden wieder befreit. Die Blockadekorps vor Auxonne und Besançon konnten sich nun ungestört ihrer Bestimmung überlassen.

Marschall Augereau hatte ben Oftreichern tie Borruckung gegen Lyon mit jener Unstrengung erschwert,
bie seinen Streitkräften, und bem hohen Werthe angemeffen war, ben bieser Feldherr auf die Erhaltung
eines in militärischen und politischen Beziehungen so
wichtigen Zentralpunktes legen mußte. Die östreichische
Süb-Armee hatte baber Lyon nicht ohne bedeutende
Ausopferungen erreicht. Sie verlor in den Gesechten
vom 17. 18. 19. und 20. März an Todten 3 Stabs12 Oberoffiziere, 374 Mann vom Feldwebel abwärts,
an Berwundeten, Gesangenen und Vermißten 1 General, 1 Stabsoffizier, 59 Oberoffiziere und 2409 Uns
teroffiziere und Soldaten.

## IV.

Beitraum vom 23. Märg bis gum Abichluß bes Waffenftillftandes.

General Graf Marchand zieht fich nach Grenoble zurud.
— Graf Bubna ergreift die Offensive. — Das Gros
ber östreichischen Sub. Armee rückt gegen die untere Ifere vor. Gesecht bei Romans. F. M. L. Graf Dardegg marschirt über Latour du pin, und die Division Wimpsen über Rives gegen Grenoble. Gesecht bei Chis rend: F. M. L. Baron Wimpfen verbrängt den Teind aus der Stellung von Boreppe. — Graf Bubna überfest die obere Jere, und ift im Begriff gegen Grenoble herabzuruden. Der Waffenstillftand beendigt die Operationen, und die beiderseitigen Armeen begiehen die, zu ihrer Kantonirung bestimmten Departements. —

Mittlerweile Marschall Angereau burch die Bewegungen des ersten Urmeckorps zum Rückzug nach Lyon, und durch die Vorrückung der Sud-Urmee selbst zur Räumung dieser Stadt genöthigt wurde; hatte F. M. L. Graf Bubna mehrere Versuche machen lassen, tas seit z. März in Feindes Sand befindliche Fort l'Ecluse wieder in seine Gewalt zu bringen. Allein da die Bessaung desselben durch die zahlreich herbeieisenden Gesbirgsbewohner thätig unterstützt wurde, so blieben alle dießfälligen Versuche fruchtlos:

Auch am linken Rhone-Ufer behauptete sich bie Division Marchand in der seit dem 3. Marz hinter der Arve genommenen Stellung, und hatte zur Berbindung mit dem Fort l'Ecluse die Brücke von Sepsel bessett. Als aber General Marchand von dem Einrücken der Östreicher in Lyon Nachricht erhielt; gab er Bessehl, das Fort l'Ecluse zu räumen, und trat, während die Garnison dieser Beste bei Sepsel über die Rhone ging, und die dortige Brücke zerstörte, am 23. März in zwei Kolonnen den Rückzug gegen Grenoble an. — Die erste unter dem General-Lieutenant Graf Dessair, solgte der Straße von Unnech; die zweite vom General-Lieutenant Graf Marchand geführt, wendete sich auf Rumilly.

Bon ben rückgangigen Bewegungen bes Feindes biebald unterrichtet, gab B.M. E. Graf Bubna feinen Truppen ") fogleich Befahl, ju beffen Werfolgung borgurucken.

```
") Truppen unter ben Befehlen bes 3. DR. g. Grafen Bubna.
```

Divifion des F. M. 8. Grafatevelisterg. Brigade Des G. M. Baron Jedmeiftet!

1 Bat. Jager Rr. 6.

- Peterwardeiner Greng - Infantetie.

1 - . Wargebiner Rrouget Detto.

B Get. Liechtenftein Bufaren.

Brigade des G. M. Graf Bentheim.

i Bat. Jager | der deutschen Begion , am 16. Marf

1 - Infanterie | aus Bohmen in Genfangelangt.

Divifion bes 3. M. g. Greth.

(Diefer F. M. 2. blieb als Rommandant in Genff.

Brigade des G. M. Baron Rlopftein.,

& Bat. Ballifer.

3 - Benzel Colloredo Infanterie.

2 - Reuß Breit Detto.

- Bogelfang betto.

Brigade des G. DR. Burem.

& Bat. Rannis Infanterie.

6 Get. Raifer Bufaren.

Brigade des Oberft Graf Leiningen.

i Bat. Grad etaner Greng . Infanterie.

2 - G. S. Rainer Infanterie.

i - Bogelfang detto.

In Allem 19% Bataillons 12 Getadrons. 216 Bee fatung in Genf blieben 2 der dritten Bataillons, und Das zweite Bataillon der deutschen Legion jurud. Da. mille. Beitidrift. 1821. III.

8. M. E. Graf Klebelsberg marschirte mit ber Brisgabe Bentheim auf die Strafe von Rumilly, woselbst spater bie Beigade Luxem ju ihm stieß, die von Genf burch das vom Feinde verlaffene Fort l'Ecluse, und bei Sepsel über die Rhone gegangen war. Die Brigaz ben Zechmeister und Klopstein nahmen die Nichtung nach Unnecy. Oberst Graf Leiningen, der sich seit dem 17. Marz bei Mantua befand, ruckte zur Einschließung des mit 200 Franzosen besetzen Forts Pierre chatel nach Belley herab.

Die auf ber Strafe von Unnech jurudgeganges ne feindliche Rolonne, vermuthlich barauf gablend, baß Die Oftreicher bie gerftorten Bruden über bie Urve nicht fo ichnell murben berftellen konnen, murbe von ber Brigabe Bechmeifter vor Alby erreicht, und jum Steben gebracht. Es entstand ein Gefecht, welches ber Reind, mabriceinlich um fich ber Unbequemlichkeit ei. ner fo naben Berfolgung ju entziehen, mit Bartnadigfeit fo lange unterhielt, bis General Bechmeifter es felbit aufgab, und fich wieber binter Unnech jurudiog, worauf der Reind am 27. ben Rudgug nach Chambery fortfette. Das Determatbeiner Bataillon verlor bei biefer Gelegenheit 3 Offiziere und 150 Gblbaten. - General Zechmeister ging bierauf am 28. mit 2 Bataillone und 1 Estadron von Annecy links über bie Sebirge, nach Conflans, in das Ifere : Thal vor. Die Bris gabe Rlopftein aber maricirte nach Mir, wofelbit aleichzeitig auch bie Rolonne bes &. DR. C. Rlebelsberg von Rumilly ber anlangte. Der Feind batte Chambery verlaffen , und fich theils gegen les Echelles und Barraur , theils bei Montmeillan über bie Ifere, jurudgezogen, und bie bortige Brude verbrannt. &. DR. E. Graf Klebelbberg rudte baber am 29. ohne Widerstand in Ehambern ein. Geine Bortruppen folgten bem Feinbe in ben bezeichneten Richtungen nach.

Maricall Augereau war nach ber Raumung von Epon über Bienne gegen bie untere Ifere jurudgegangen. Das Gros ber bftreichifden Gud - Armee fantonirte feit bem 21. größtentheils zwifden Con und Bienne. Aber bie fernern Abfichten bes Feindes, fo wie Aber die Lage bes Grafen Bubna in Genf, mar man im öftreichifden Bauptquartier jur Beit noch ungewiß. Das Berücht fünbigte beträchtliche Berftartungen an, welche bem Maricall Augereau ans Diemont queilen follten. Es blieb bemnach vor Allem michtig, bie Berbindung mit dem Bubnaifden Korps über Chambern Berguftellen, und gemeinfcaftlich mit bemfelben, ben Reind über die Sfere ju brangen. Demgufolge erhielt ber &. DR. E. Graf Igna; Barbegg ben Muftrag, mit feiner burch zwei Estabrons von Burgburg : Dragoner verstärkten Division über Bourgoin und Latour bu pin gegen Chambery ju mariciren, und fic auf Die Ruckjugelinie ber noch vor Benf aufgeftellt geglaubten Divifion Marchand ju werfen. - General Dring Coburg murbe mit feiner Brigabe auf bas rechte Rhone-Ufer nach St. Eriennne abgeschickt, um fich ber jable reichen Waffenvorrathe ju bemachtigen, welche in ber bortigen Gemehrfabrit aufbemahrt maren. Rachbem ber Pring biefen Auftrag mit gutem Erfolg ausgeführt batte, fendete er ein Detachement unter bem Da-. jor Sad gur Beobachtung bes feindlichen Parteigangers Damas, welcher mit einer großen Schaar bemaffneter Bauern langft ber Loire über Moanne beraufftreifte, nach Reurs ab.

Am 24. Mary verlegte ber G. b. R. Erbpring von Deffen . Somburg fein Sauptquartier nach Bienne. 3. DR. E. Leberer radte mit ber Avantgarbe nach fe Péage und St. Rambert vor. Die Division Wimpfen ftellte fic bei Engin und St. Marcell; ibre Bortrup. ben untet bem General Gall bingegen , begaben fich jur Bepbachtung ber bon Balence nach Grenoble fub. renten Strafe, übet Cour nach Beaurepaire. Das / Armeetorps des &. M. C. Baron Bianchi ftand bei St. Maurice; und die Divifion bes Pringen Philips von Beffen. Bomburg zwifden bier und Inon. Gammtliche Eruppen blieben am 25. und 26. in diefer Aufftellung: Rur ber &. DR. C. Baron Bimpfen murbe auf bie hunmehr eingegangene Radricht, baf fic ein Theil ber gegen Genf geftanbenen feindlichen Truppen über Chambern gegen Grenoble jurudgezogen habe, beauf: tragt, mit feiner Divifion auf bie von Bienne über Rives nach biefer Reftung führenbe Strafe gu mari foiren. Dutch biefe Bewegung follte nicht nur bie nache Re, und eigentlich einzige fabrbare Berbindung zwischen Grenoble und Balence unterbrochen, fondern anderer. feits auch ben Truppen des R. DR. E. Graf Bubna bie Doglichfeit gemabret metben, mit weniger Schwierigfeiten butch bas Ifere . Thal gegen Grenoble berabgurucken: R. DR. 2. Baron Wimpfen fam am 28. in Champière an, mabrend feine über Cour und Revel vorgeganges nen Bortruppen , fortan Beaurepaire und la Cofte St; Unbre befest bielten.

Am 27. ließ ber G. b. R. Erbpring von Seffens Somburg bie Avantgarbe unter bem F. M. E. Leberet von St. Rambert nach Sain, und bas erfte Armeer forps nach le Péage vorruden, bas Referveforps aber

nach Bienne maricbiren. Der Reind batte fich auf biefer Geite gang binter bie Ifere gezogen, und bie Brude zwifden Sain und Balance abgebrannt. Mur bas am rechten Ufer biefes Rluffes gelegene Stabten Romans mar von bemfelben noch befest gehalten. Die fteinerne Bruete, Die bier über bie Ifere führt, und won welcher bereits ein Joch gefprengt mar, murte vom Reinde mit Ociffsfeilen und Bretern, einer Bang. matte aleich , fur 'en nothwendiaften Bebrauch einge. richtet. Um fich über bie Starfe und Abficht bes bei - Momans postirten Feindes nabere Renntnig ju verichaffen , und weil die bei St. Donat jur Berbindung mit ben G. D. Gall aufgestellte Eskabron am 30. Mary von einer feindlichen Ravallerie-Abtheilung überfallen und größtentheils aufgeboben worden mar, befabl ber G. b. R. Erbpring von Beffen : Somburg ben Daften von Romans anzugreifen.

In Folge bessen ruckte ber & M. E. Baron Bian.
di mit ben Brigaden Bakony und Qualenberg am 2.
April von St. Ballier nach Tain vor, woselbst seine Bortruppen unter dem F. M. E. Lederer bereits aufgestellt waren. Man hatte in Erfahrung gebracht, daß Momans von dem 7. und 23. feindlichen Infanteries Regiment besetz sey. Es wurde demnach sogleich zum Angriffe dahim vorgerückt. Bur Unterstützung der Avantsgarde wurden 1 Bataillon von hieronymus Colloredo und 2 Bataillons von Esterhalp bestimmt. Um zwei Uhr Nachmittags traf man auf den Feind, welcher das nahe var der Stadt gelegene Kapuziner-Kloster, so wie die umliegenden häuser und Gärten, besetzt hielt. Feldmarschall Lieutenant Bianchi, der den Feind durch Bedrohung der Brücke zum Rückzug zu bringen beabe

fichtigte, ging mit einer Abtheilung ber Avantgarbe links um die Stadt an die Riere por, indem er bie namliche Bewegung burch eine andere Rolonne rechts ausführen ließ. Inzwischen mar ber G. b. R. Erbpring von Beffen Somburg von Sain angekommen, und ba ber Reind, unbekannt mit dem Marich ber beiden Geis tenkolonnen, fich in feiner Aufstellung bielt; fo befahl ber Erbpring ben Bataillons von Colloredo und Efterbain, benfelben in ber gront anzugreifen. Diefe bei. ben Bataillons erlitten burch die bartnadige Begenwebr ber in bem Rapuginer. Rlofter und ben naben Barten vortbeilhaft aufgestellten feindlichen Infanterie einigen Berluft. 216 aber ber Reind bie Gefahr mabrnahm, burd bie beiben Seitenkolonnen von ber Brude abgefdnitten ju merben, jog fic derfelbe, von ben Bataillons Efterhagy und Colloredo verfolgt, unter fteter Bertheibigung burch die Stadt, über bas jum Übergang zubereitete gefprengte Brudenjoch, und marf biefe Borrichtung hinter fich ab. Mun wurde Romans bon ben Truppen ber Avantgarbe befett. Die bei biefem Angriffe verwendeten Truppen verloren al: Sobten 1 Offizier, 20 Mann, an Bermundeten 1 Stabb., 3 Ober Offiziere, 95 Mann.

Nach der Vertreibung des Feindes aus Romans ließ der Erbpring das Corps des F. M. E. Bianchi wiesder in die Kantonirung von Tain und St. Ballier gus rückmarschiren. Die Avantgarde unter F. M. E. Lebes rer hingegen, stellte sich in eine Linie, deren rechter Flügel am Einstuß der Jiere in die Rhone stand, der linke aber bis nach la Riviere hinaufreichte, wo sich der Furrands Bach in die Jere ergießt.

Rach ben Gefechten von Romans befdrankten

ż

fich bie Unternehmungen an ber untern Biere, bloß auf ! gegenfeitige Beobachtungen, und es fiel bier nichts Bedeutendes mehr vor. Indem wir uns baber nach bem öftreichifden linten Flügel wenden, finden wir ben &. DR.C. Grafen Barbegg am 27. Marg in Bes Albrets, bei welchem Ort fich bie Strafen pon Chambery und Gres. noble fdeiben. Bon bier entfandte ber Feldmarfchall-Lieutenant Rundschafteabtheilungen gegen Dont be beau Boifin und Chirens ab. Gine Geitenfolonne ber von Chambery gegen Grenoble jurudgegangenen Divifion Marchand, die Pont be beau Boifin befett hielt, jog fich bierauf von ba über St. Geoire und Chirens qua rud. - Graf Barbegg batte ben Auftrag, nach Berftellung ber Berbindung mit bem &. DR. C. Rlebels. berg, welche am 29. bewirkt wurde, nach Moirans vorjuruden. Er fandte bemnach, von Montferrat aus, ben Major Graf Gatterburg mit einer Division bes Deutschbanater : Regiments und einer Edfadron von Seffen-Somburg Sufaren nach Chirens ab; mabrent Geiten-Detachements St. Geoire und Grand Cemps befetten. Der Feind, bem Chirens wichtig war, und ber fcon am 27. einige ftarte Patrullen gegen biefen Ort vorgefendet batte, griff ten Major Gatterburg am 28. Morgens mit 800 bis 1000 Mann Infanterie bei biefem Orte an, und nothigte benfelben burch Blankenbes megungen, fich gegen Montferrat jurudzuzieben.

F. M. L. Sarbegg ruckte hierauf, wiewohl feine beihabende Infanterie nicht über 600 Mann betrug, am 29. Bormittag um eilf Uhr gegen Chirens vor, und vertrieb den Feind mit dem ersten Angriff aus biesem Orte. — In dem Augenblick, als Chirens gennommen war, brachen rechts aus dem Thale von

Aprieu ein Bataillon von Gimbiden Infanterie, und eine Jagertompagnie bervor , welche ber R. DR. 2. Baron Bimpfen, ber fic bamals in Grant Cemps befant, unter gubrung bes Dberftlieutenants Borring vom Generalftabe, jur Unterftugung gegen Chirens abgefdidt batte. Durch biefe Eruppen verftartt, rudte R. M. E. Graf Barbegg nun weiter über Chirens binaus, und trangte ben Seind auf ber Strafe von Boiron bis auf eine Bergeinfattlung jurud, welche bemfelben eine vertheibigungbfabige Stellung barbot. Sier entwickelte nun ber Feind eine weit ftartere Infanterie, als man bisber mahrgenommen batte. Da bies felbe jeboch weber burch Ravallerie noch Artillerie unterftust murbe, fo mar bas Gleichgewicht einiger Dafen wieder bergeftellt. Das Gefecht batte fich indeß baid auf mehreren Punkten entfponnen, und bie Uberzeugung , baf man es mit einem weit überlegenen Reind ju thun babe, tonnte bem &. Dr. C. Barbegg jest nicht mehr bagu bienen, basfelbe ohne zu großen Rachtheil aufzugeben. Er bot baber Mules auf, ben Reind vom Borbringen aus feiner Stellung gegen bas nicht ju behauptenbe Chirens abzuhalten, welches ibm auch burch bie ansbauernten Unftrengungen ber Eruppen, bis jur einbrechenden Racht gelang. Der Feind jog fic bierauf eilig über la Buiffe gegen Boreppe jurud, inbem er Dadricht erhielt, bag ber 3. DR. 2. Baron Wimpfen ihm über Rives in Ruden gu marfchiren im Begriffe ftebe. - &. DR. E. Barbegg ructe am 30. frub nach Boiron, mabrent bie Divifion Bimpfen an bem nemlichen Tage von Rives in Moirans eintcaf.

In ber Borausfegung, daß es dem &. M. C.

Graf Bubna möglich werden würde, van Gavopen ber, gegen Grenoble herabzurücken, trug ber G. d. A. Erboring von Beffen. homburg bem F. M. E. Wim pfen uf, von Moirans nach Voreppe vorzugehen, und ben daselbst verschanzten Feind anzugreifen. Zugleich wurde ur Unterstützung dieser Unternehmung, ein Theil dek Reservetorps von Bienne gegen Rives in Marsch gesteht. Der Division Harbegg wurde der Besehl entheilt, sich über Lyon auf das rechte Rhone: User zu begeben, um in Verbindung mit der bereits daselbst besindlichen Brigade Coburg, ben Feind von jener Seite zu beabeachten, und den Unternehmungen des Parteigängers. Damas Einhalt zu thun.

F. M. E. Baron Bimpfen ruckte am 2. April von Rives gegen Boreppe vor, bei welchem Orte der Feind zur Deckung von Grenoble mit 4000 Mann folgende Aufstellung genommen hatte. Der rechte Flügelstand auf einem hoben Felsengebirge, das Zentrum in dem Engpaß von Boreppe, und der linke Flügelstäte sich an die Ifere, an deren linken Ufer bei St. Quentin eine andere feindliche Abtheilung den Strom bewachte. Die grande Chartreuse und St. Pierre de Chartreuse waren noch in Feindes Gewalt.

Der Angriff auf diese Stellung erfolgte Nachmittags um zwei Uhr in vier Rolonnen. Die erfte ober rechte Flügelkolonne brach früher als die zweite auf, und ging am rechten Isere-Ufer aufwärts. Sie sollte. Boreppe von dieser Seite umgehen, und die bei Stauentin aufgestellte feindliche Absheilung in Unthärigskeit erhalten. Die zweite Rolonne rückte in gleicher Sohe auf der Chaussee gegen Voreppe vor. Die dritte Kolonne, erstieg von la Buisse' aus, bas Gebirg, und

sollte den bortigen Göhenabhang und bas Plateau bei Boreppe überwältigen. Die vierte Kolonne endlich richtete ihren Marsch von Couldevic über das Gebirg. Sie sollte sich jenseits desselben zwischen St. Julien und Pommiers herablassen, mahrend der Oberstlieutesnant Dora, der mit acht Kompagnien, einer Eskadron und zwei Kanonen, von les Schelles nach St. Laurent am Guier herabgerückt war, den Posten von grande Chartreuse beschäftigen sollte.

Der Angriff ber ersten und zweiten Kolonne gestang vollkommen, und der Feind wurde schnell aus Voreppe vertrieben. Allein die beiden Gebirgskolonnen sochten bis in die Nacht, indem die ohnehin schon vorstheilhafte Stellung des Feindes noch durch Auswurse und Verhaue verstärkt war. — Demungeachtet wurde der Feind gegen acht. Uhr Abends auch von dort verstängt, und die Vereinigung der dritten und vierten Kolonne bei Pommiers bewirkt. Außer einem bedeutenden Verlust an Todten und Verwundeten, verlor der Feind in diesem Gesechte 200 Gesangene, eine Kanone und zwei Munitionskarren. — Aber auch die Division Wimpsen zählte an Todten und Verwundeten 7 Offisiers und 247 Unteroffizers und Goldaten. —

Nach dem Gefechte bei Voreppe zog sich der Feind in die sehr vortheilhafte Stellung von Pierre les Combes, unweit Grenoble zuruck. Die Straße wird hier von dem Hochgebirg und der Isere so sehr eingeengt, daß das Thal mehr einer Schlucht ahnlich ist. Batterien, die an beiten Ufern des Flusses ausgeworfen warren, beherrschten den Durchgang. Der größte Theil der feindlichen Truppen war auf dem Gebirge ausgestellt.

R. M. L. Baron Wimpsen, der unter solchen Um-

ständen den Angriff auf diese Stellung nicht unternehmen konnte, so lange nicht bas Buhnaische Korps von, Montmeillan, durch bas Jere Thal gegen Grenoble berabrückte; stellte sich baber am 3. April bei Chevalons auf, indem er der nachgerückten Brigade Gall ben Befehl ertheilte, zur Sicherung der rückwärtigen Kommunikationen bei Moirans und Tullins stehen zubleiben.

Mittlerweile mar &. M. C. Graf Bubna in Chams bery angekommen, und batte feine Truppen am 8. April mifchen St. Dierre d'Albigun und Fretterive ins Lager ruden laffen. Un bem nemlichen Sage ging General Bechmeifter mit brei Bataillons und einer Esfabron bei Conflans über bie Ifere, brangte ben Beind über bie Arc jurud, und ftellte fich auf ber Sobe von Ailon auf. - Graf Bubna fand inbeg bebeutenbe Ochwierigleis ten, Die Unternehmung auf Grenoble zu unterftugen. Es hatte nicht nur allein die Ifere burch bas Schmeljen bes Schnees, jur Zeit einen fo boben Bafferffand erreicht, daß alle Werfuche jur Berftellung einer Beile de bei Montmeillan , Fretterive ober l'Sopital frucht. los blieben; fonbern es gab fich überdieß ber bei Chavanne postirte feindliche General Gerrant alle Dube. bie bieffälligen Arbeiten ju ftoren. - Als es nach vier len Unftrengungen am 11. Upril aber bennoch gelang, eine Brude bei Fretterive ju Stande ju bringen, ging F. M. C. Graf Bubna mit ber Saupteolonne fogleich über die Ifere, und nahm bie Richtung auf Chavanne. - Um nemlichen Tage batte General Graf Bentbeim auch die Brucke bei Montmeillan bergeftellt, und ben Reind von berfelben abgedrangt. Beneral Rechmeiftes blieb im Arc . Thale fteben, um ben feindlichen Beneral Deffair ju beobachten, ber fich auf St. Bean be Maurienne gurudgezogen hatte. -

Doch wir burfen bem Bang ber Ereigniffe nicht weiter vorgreifen , und tebren jur Divifion bes g.M.E. Baron Bimpfen jurud, ju beren Unterftugung ber S. b. R. Erbpring von Beffen : Somburg mit einem Theil bes Reserveforps am 5. April bei Rives eingetroffen war. - Der Angriff auf bie feinbliche Stellung vor Grenoble follte nunmehr nicht langer verjogert, und aller ju übermaltigenden Ochwierigkeiten und vorauszusebenben Aufopferungen ungeachtet, ohne bie Mitwirkung bes &. M. E. Graf Bubna abzumarten, von Cornillon und St. Egreve, auf ber Strafe von Lyon ber, vor fich geben. Der &. Dr. E. Baron Bimpfen mar eben im Begriff, biefe Borrudung am 9. April in Ausführung ju bringen, ale er von bem G. b. R. Erbpring von Beffen - Sombutg den Befehl erhielt, ben beabsichtigten Angriff ju unterlaffen. Es bezog fich biefe Unordnung bereits auf die in Paris vorgefallene Ummalgung ber Dinge, und auf ben bei ber Sauptarmee abgefchloffenen Baffenftillftanb.

In Gemäßheit bieser Beränderungen, die Ludwig ben Achtzehnten auf ben Thron von Frankreich riesen, wurde nun sowohl mit dem Marschall Augereau zu Balence, als mit dem General-Lieutenant Graf Marchand zu Grenoble, über einen Waffenstilltand unterhandelt, und die Feindseligkeiten von beiden Seiten einstweilen eingestellt. Dieser Waffenstilltand kam am 12. April auf unbestimmte Zeit, gegen eine sechstägige Auskündigung zu Stande, und die Armee blieb vor der Sand in der genommenen Stellung. — Als indes dem G. d. K. Erbpring von Hessen-Homburg

bie für bie beiberseitigen Armeen zu Paris festgesette Demarcation bekannt wurde; fendete berfelbe ben B. M. 2. Baron Wimpfen an den Marschall Augereau nach Valence ab, um bei diesem auf ben sogleichen Vollzug der bieffälligen Bestimmungen zu bringen.

Ungeachtet bem Marschall von ber provisorischen Regierung hierwegen noch keine Weisungen jugekommen, und seine Truppen nicht für die neue Ordnung der Dinge gestimmt waren, bestegte bennoch der Einsstuß des Marschalls, und die Gestimungen seiner Umsgebung, die Anstände, welche sich gegen das Verlangen des Erbprinzen von Sessen. Somburg erhoben hatten.
— General Marchand erhielt den Besehl, Savoyen und Grenoble zu räumen, worauf die östreichische Südeltmee in den ihr nach den Bestimmungen des Wassenstillstandes zugewiesenen Departements de la Saone; de la Loire, du Rhone, de l'Uin, du Leman, Mont blanc, et de l'Isere, Quartiere bezog, Das Sauptquatetier derselben wurde nach Lyon verlegt.

Mit ben Garnisonen ber Festungen Auxanne und Besan con mutbe, nach vergeblichen Unterhande lungen, und nachdem die Kommanbanten dieser Pfige hierwegen aus Paris die ernstlichsten Befehle erhalten hatten, ebenfalls eine Ubereinfunft abgeschloffen, nach welcher diese beiden Festungen jedoch in französischer Gewalt blieben. Die übrigen kleinen Forts waren, mit Einschluß der Feste Barraux, welche General Luxem am 25. April in Besitz nahm, sammtlich von besteichischen Truppen besett.

TÌ.

Sefathte

Der

Ereighiffe in Serbien in den Jahren 1804-1812.

Sunfter Mb fonitt.

Ereigniffe in dem Jahre 1810.

Die Unglückfälle bes vergangenen Jahres hatten bie Grenze Gerbiens auf brei Seiten beengt. Oftlich lief sie von der Mündung bis zum Ursprung des Flüßchens Poreczka, bann langs bem Gebirge Saiduckka- Gora nach Chupria, wo sie sich an die Morawa schloß. Bon Chupria ging sie über Krusthewac, bann süblich langs bem rechten Ufer der Morawa über Karanowac; Csaickak, Possega auf Csarklina, wendete sich dann öftlich auf dem Gebirge Okruglac nach dem Passe Biokfa, und schloß sich bei Liubowick an die Drina. Die bstijechen und sublichen, von den Serbiern unbesetzen Lanbestheile wurden von den Surken nur selten betreten. Sie wurden indeß zum Ausenthalt zahlreicher Räubersbanden, zum Sis aller Wisvergnügten, welche Unstuden und Gährungen verbreiteten.

Die Beengung ber Grenzen hatte bie Berminderung ber Silfsquellen jut Bolge. Zwar hatten bie unbefetten Lanbestheile ihre Rrafte ber allgemeinen Ga-

de widmen fonnen ; boch in ben fublichen Begenben mar Gleichaultiakeit, und Sinneigung ju turkifder Bergichaft, in ben öftlichen ber Bang fur Rugland vormitgenb. In ben weftlichen Theilen mar man, feit ben Unfällen des verfloffenen Sabrs, ber Berbindung mit biefer Macht abgeneigt. Die Spaltungen in Unfichten und Meinungen führten endlich zum offenen Brud. Milento Stoitowics und Saidut Belifi batten burch einige Genatsglieder erfahren, bag man einen Abgeordneten an Oftreich mit Unterwerfungeantragen gu fenben beichloffen babe. Muf ruffifche Unterftugung rechnend, fundiaten fie nun fogleich Cferni Beorg und bem Genat ben Geborfam auf. Die Bewohner ber Kraina fielen ihnen bei, bann mehrere aus ben Diftriften Doraremac, Chubria und Refchama, Gie gablten jeboch porgialid auf Die Beligren und Bingaren ; ibre Diethtruppen, aus welchen bas Beer bes Saibuten größten Theils bestand, und benen jebe Belegenheit ju Raub und Blunderung ermunicht mat.

Als Cferni Georg die Emporung der beiden Ansführer vernahm, eilte er von Topola nach Belgrad (22. Janner), um vereint mit dem Senat die nöthigen Verfügungen zu treffen. — Am 28. Janner brach er mit 500 Neitern gegen die Morawa auf, und ruckte, nachdem er sich mit 2000 Mann aus den umsliegenden Distrikten verstärkt, in die Gegend von Chupria, ohne irgend einen Biderstand zu sinden. Er ließ die Anesen dieser Gegend sich versammeln, machte sie mit der Luge der Dinge bekannt, und überzeugte sie von der Nothwendigkeit, sich einer driftlichen Nes gierung anzuschließen. Nachdem er die irregeleiteten

Bemeinden beruhigt, ließ er bie mitgebrachten Trup. ben bafelbit, und tehrte fobann nach Topola gurud.

Milento Stoitowics batte fich bei Cferni's Unnaberung in die ihm gehörige befestigte Infel Porect mit feinem Unhang zuruckzezogen. Saidut hatte fich nach der Kraina begeben, entschloffen: der Gewalt zu wiberfteben, und im außersten Sall fich in der kleinen Balachei mit ben Ruffen zu vereinen.

Die Radrichten , welche von ben ferbifden Abgeorbneten aus Butareft einliefen, fcbienen bem Genat nicht befriedigend. Den fowantenben Buftand gu beenben , fanbte et , ben frubern Befchluffen gemaß , um bie Mitte Februar feinen Gebeimfdreiber Bawics Jugowics mit Unterwerfungsantragen nach Bien. Diefer Schritt, und eine Ropifteuer von einem Dutaten, welche ber Genat ben Bermbalidern auflegte, und bie 150,000 Dufaten einbrachte, etregten Unruben, bie burd Bewalt gedampft werben mußten, und bermehrte die Unbanger Milento's und Baidut's. Die Ruffen, beforgt, die Silfe ber Gerbier ju verlieren, befchloffen bie Reinbfeligfeiten ungefaunt zu eröffnen , und burch Die That Die Gerbier ju überzeugen, dag fie nicht gu befahren batten, wie im verfloffenen Jahre, fich ale fein ber osmanifchen Sauptmacht gegenüber ju finden. Rach einem gludlichen Gefecht bei Dubui an ber Grema ma, fieß 3fajem burch ben Oberften Scheltufchin bas auf ber Infel Belifa Oftroma erbaute fort erfturmen, und eröffnete fich fo die Berbindung mit ben Abtheis lungen Saibuts, welche am Timot ftreiften. Der Genat machte feine Unftalten, Die Rrafte Gerbiens ju Bunften ber Ruffen aufzubieten. Ifajem fant fich baburd veranlaft, bie 3000 Mann, bie er nach Ger-

bien geführt, auf die Infel Belita Oftroma, und in bie Eleine Ballachei gurudgugieben. Zwifden bem ruffifchen Befehlshabet und bem Genat entstand ein lebbafter Briefmechfel. Biele Glieber zeigten fich ben Ruffen geneigt. Cferni Georg bebarrte babei , baß man die Rudfunft von Samics Jugomics abwarten muffe. Bieruber entftand imifchen Cferni und feinem Better Milimon Detrowice ein beftiger Zwift. Letterer entflob, ber ibm querfannten Strafe ju entgeben, nach Semlin (Unfang Upril). Die öftreichischen Cotalbeborben glaubten , fich Cferni Georg gefällig zeigen zu muffen, und lieferten auf beffen Berlangen Milimop an den Kommandanten von Schabac, Lucca Lagaremics aus. Um 14. April murde Milimon in feinem Gefange niß in Ramenitigrad in bem Mugenblick, als Lucca Lagarewice ibm bie berubigenbifen Berficherungen aab burd zwei Diftolenichniffe von rudmarts gerobtet. Gein Ropf wurde nach Belgrad gefdict.

Oftreich mißbilligte höchlich biese rechtswibrige Auslieferung, und bestrafte auf bas Nachorucklichste bie Veranlasser. Während bieser Vorgange kehrte Jugowich, von einem östreichischen Stabsoffizier begleistet, nach Belgrad zuruck. Seine Antrage waren zurückgewiesen worden. So vortheilhaft auch ber Besig Serbiens schien, so freiwillig et sich auch bot, so wollte Östreich doch weber seinen Grundsägen, noch seinen steundschaftlichen Verbindungen mit der Pforte entgegenhandeln. Eserni Georg schien über die Weigerung betroffen. Er sagte dem Stabsoffizier: "Bruder, du "bist mir in Belgrad willsommen; doch hätte ich bich "lieber im Geleite von 10,000 Mann hiet gesehen."

Sawics legte nach feiner Rudfunft feine Stelle on. mille. Beiefdrift. 1821. III. M

nieber, ohne jedoch Cferni's besondere Bunft ju petlieren. Empfindlich über bie Beigerung Offreiche, trat nun Cferni benjenigen bei , welche Berbindung mit Rufi. ·land , Unterftugung von beffen Unternehmungen riethen : was benn auch fo fort befchloffen murbe. Die Urfache ber Trennung Milento's und Saidut's mar fomit auch geschwunden; fie unterwarfen fich wieder bem Befeble bes Genates. Erfterer batte nach Ifajem's Rudzug, aus Rurdt vor Cferni's Rache, bem Kommantanten von Orfowa Recfeb : Mga angeboten, Die befestigte Infel Porece mit allem Befdut ber Pforte ju übergeben, und fich mit bem gangen Diftrift zu unterwerfen, wenn man bem Bolte Bergeibung, und ibm bas Bez biet von Klokocfemac als Gigenthum gufichern wolle : Berbandlungen, Die er fogleich abbrach, als nach Bugowics Rudfebr fich bie Lage anderte. Schon um bie Mitte Marg batte ber Stoffvegier ben Daften von Rumelien, Magedonien, Albanien und Morea entboten, mit vollem Beerbann unverzuglich zu ericbeinen, um Ruffen und Gerbiern bie Grite zu bieten. Bu Ente April brangen 7000 Turten und Albanier über Priftis na langs bem rechten Ufer bes 3bar und ber ferbifden Morama gegen Krufdemac vor, foloffen ben Bim Dafcha Cfafics mit feinen 800 Mann in ben Berfchanjungen zwifden bem Ibar und Urfing ein, und bebrangten ibn aufs beftigfte. Der Bim - Dafda mare bem Mangel unterlegen, batten ibn nicht ber Rnes Undreovics von Rrufchemac, und ber Rommanbant Stephan Jakuplewics mit 5 - 6000 Mann entfett , und bie Turten vertrieben. Die Gerbier litten in ben periciebenen Gefechten einen Berluft von 500 Mann; ibre brei Unführer wurden verwundet. Die Zurfen

fcleppten über 1000 Bewohner und mehrere Biebheer. ben nach Albanien gurud. Auf ben übrigen Grengen war nicht nur Waffenrube, sondern freier Sandelss verkehr. Erft nach dem Rudgug der Albaneser wurde verboten, Bieh in das Paschalik von Riffa zu vershandeln.

Um diese Beit verbreitete fich nicht nur in Belgrad, fondern auch bei ben angrengenden Dafchen, und felbft in Konftantinopel bas Gerücht: "Marichall Marmont merbe mit 15,000 Mann in Bosnien einfallen, ein oftreichifches Rorps vereint mit ben Gerbiern gegegen Niffa vorruden, bie ruffifche Sauptmacht aber bie Overationen in Bulgarien beginnen." Der ferbifche Senat ichicte Abgeordnete an Marmont (Unfang Mai), um feine Mitmirkung angubieten, und fic Frankreicht Cout ju empfehlen. Der Pafca von Bosnien ließ die feften Plate ausbeffern und mit allen Erforberniffen verfeben. - Der Geratfier Rafcio : Das icha forberte in ber Begend von Niffa Jeben vom 17. bis 70. Jahre, ber an ben Propheten glaube, jur Ergreifung ber Baffen auf, ba brei große Monar. den mit Rara Spaur (bem ichwargen Ungläubigen) ben Gultan zu befriegen gedachten. Der Rommanbant von Orsoma Recfeb Uga verhehlte nicht fein Migtrauen gegen Oftreich, und felbft bet Divan ichien, eingebent ber Gendung von Samics Jugowich, gleiche Befinnungen ju begen. Diefe Beruchte und Beforgniffe lenkten die Aufmerksamkeit ber Turten von Bulgarien auf Gerbien und Bosnien ab, und bielten die nach erfterer Proving bestimmten Truppen gurud. Der Brund biefer nichtigen, weit verbreiteten Beforaniffe und Soffnungen lag in einem Bug, welchen Marfcall Marmont jur Biederbefetung bes Cfettiner-Bezirks unsternahm, ben einige türkifch beroatifche Kapitans unb Begs im Jahre 1809, als bie anliegenben Provinsgen an Frankreich fielen, fich zugeeignet hatten.

Am 9. Mai kamen bie serbischen Abgeordneten aus Bukarest nach Belgrad jurud. Rufland erinnerte ben Senat an Alles, mas es für Serbien seit brei Jahe ren gethan. Es wünschte, die Nation möge sich künftig eingedenk des mächtigen Schutes, den Re genieße, benehmen. Gelbstikandigkeit und Unabhängigkeit wurden versichert; Kara Georg wurde als Oberanführer erkannt. Man erwarte bei dem nun beginnenden Feldzug Serbiens angemeffene Mitwirkung, die Vereinigung seiner Truppen mit den russischen. Der Senat möge sich erklären. Im Weigerungsfall werde man Serbien seinem Schickslass überlassen. — Über diese Mittheilung wurde am 13. Mai unter Cserni's Vorsit berathen, und nach einigen Gegenreden die verlangte Mitwirkung und die Bitte um ferneren Schut beschlossen.

Das ruffifche Sauptheer mar zu Ende Mai bei Birsowa über die Donau gegangen. Die Serbier rusteten sich zur Mitwirkung und zum Widerstand. Gooo Mann setten sich nach Porarewac und Maidan. Ppek in Marsch; sie wurden Milenko Stoikowick untergeordenet. Gooo Mann ruckten aus der Gegend von Rudnik und Waliewo zur Verstärkung des Nenadowicsischen Korps an die Drina, da eine bedeutende Zahl Türken sich bei Seberniza gesammelt, und boreits einige Feindseligkeiten verübt hatte. Ein Korps, welches allmählig auf 20,000 Mann anwuchs, rückte von Kruschewac nach Alexince, Banja und Spersik (türkisch Ispersik). Es wurde an herstellung der Verschanzungen bei Delis

grad, und an Befestigungen bei Chuprig gegrbeitet. -Die gesammte Streitmacht ber Gerbier belief fich ju Ende Juni auf 58,500 Mann, worunter 3000 Reiter mit 75 Geschüten. Davon ftanden 14,500 Mann mit 38 Gefdusen an ber westlichen Grenze langs ber Drina bis Gzenicza; 6000 Mann mit 10 Ranonen bedten bie Strecke von Stenicta bis Rrufchemac; 54,000 Mann mit 24 Beidugen waren an ber oftlichen Grenge von Krufchemac bis Poraremac vertheilt. In Topola ftand ein Ruchalt von 4000 Mann. Die Turfen batten fich bei Miffa auf 18,000 Mann verftartt. Gie hatten Leskowac, Niffa und Bidin mit allen Erforderniffen verfeben. - Milento batte auf Cferni's Befehl, fatt in die Rraina vorzuruden, bei Porecs Stellung genommen , und ben gegen Beth = 36lam (Rlatowa) vorgerückten Sandut durch eine Abtheilung verstärft. Um 26. Juni griff General Buccate, ber mit 2000 Mann aus ber Infel Groß : Oftroma ans rechte Ufer gegangen mar, nachdem er fich mit einigen Trupven Sanduts vereinigt, 3000 bei Prabowa (Branowa) verschangte Zurten an, und zwang fie, mit Rudlaffung von 5 gabnen, zweier Ranonen, 300 Befangener, fich nach Bregoma und Wibin ju flüchten. -Nachdem er auf biefe Beife bie Berbindung mit ben Gerbiern wieber eröffnet, rudte er vor die Dalanta Perfa, burch Abtheilungen Sanbute, welche am Dis mot ftreiften , im Ruden gefichert! Um 28. Juni eroberte er bie vorliegenden Schangen. Um 3. Juli murde die Palante übergeben. Die 732 Mann ftarte Befatung murbe unter ber Bedingnif, ein Jahr nicht gegen bie Ruffen ju bienen, nach Bibin und Orfoma abgeführt. Die Ruffen fanden 4 Kanonen, 20,000

Patronen, 780 Granaben, 42,000 Pfund Beibenmehl, und 120 Centner Dulver. Rach Ginnahme von Perfa Valanta ftellte fic Buccato gegenüber von Bregowa auf. Ein Theil ber Truppen Milenko's mar mit ibm vereint ; ein Theil ichloß fich mit bem rechten Blugel bei Ifperlit un das ferbifche Sauptforps, befeste Guraufdemac, ben Dag Bratarniga, und bas linke Ufer des Timot. Megotin und Rlaboma murben burd ferbifd = ruffifche Truppen blodirt. - Babrend Bucato fic am untern Timot festfette, bereitete fich Rufoid : Pafca, ber 18,000 Mann bei Miffa befehligte, jum Angriff der getheilt bei Ifperlik und Banja aufgestellten, ungefabr 20,000 Mann farten ferbifchen Sauptmacht. Um 13. Juli griff er die bei Ifperlif und Banja aufgestellten Gerbier an , umging erftere in beiden Rlanken, und zwang fie mit einem Berluft von 1500 Mann gur Flucht. Banja murbe bierauf verlaffen. Beinabe mare es Rufchib gelungen, bie Gerbier in ber Palante Ifperlit, ber Baffer mangelte, einguichließen, und fo ibre gangliche Aufreibung ju bemirten. Die Turfen gaben über biefes Befecht folgenden Rriegsbericht beraus.

## Erfreuliche Madrichten von Miffa.

"Der schwarze Ungläubige (Kara Gnaur) hatte "sich mit seiner ganzen Macht bei Isperlik und Banja "eingenistet. Die ottomanischen Truppen singen ben "Kampf bamit an, daß sie die von diesen Ungläubis "gen an den benannten Pläten aufgeworfenen Berschanzungen mit ganzer Kraft tapfer angriffen. Durch "die hilfe bes Ullmächtigen, und den Einfluß bes guns

"ftigen Geftirns unfere glorwurdigften Gultans Da-"jeftat, haben bie Mufelmanner volltommen geffegt. "Die Unglaubigen tonnten auf feine Urt widerfteben; "wir ichlugen fie, und zwangen fie zur Rlucht. Großen "Theils fanden fie felbft in ihren Ochangen feinen Ochut, "fondern gerftreuten fich in andern Begenden. Bielen "von ihnen baben wir die Ropfe abgeschnitten, und "bas Ochwert ber Glaubigen biente ihnen ftatt einer "Brude, fie in bie Tiefe ju fturgen. Inbem ber be-"tannte Rara Spaur und feine eidbruchigen Gehilfen .. nach biefer ichimpflichen Nieberlage nicht mehr in ben "burch fie befetten Ochangen bleiben konnten , fo ver-"ließen fle felbe in ber Boffnung, fich mit Bilfe ber "folgenden Racht, ben 12. bes Monats Bhemagiol-"Ichir (14. Juli) ganglich guruckzieben gu konnen. In "biefer hoffnung brachen fie Alle auf, und einige ib-"rer Saufen machten fich in großer Unordnung gegen "Parakin und Alexince aus bem Staube. Dank bem "Berrn, find biefe Gibbruchigen auch bereits aus Banja "verjagt, und aus einander geftaubt; nur burch eine "fcnelle, fchimpfliche Flucht konnten fie ihre Geelen "retten."

Die Gerbier ftellten fich theils bei Alexince, theils bei Chupria und Deligrad. Bei letterem Ort ftand Rasta Georg mit 12,000 Mann. Die Herstellung des versichangten Lagers wurde eifrigst betrieben. Die Türken verfolgten nicht weiter die errungenen Vortheile.

Auf der westlichen Grenze hatten fich bie bei Jania, Belina und Zwornick versammelten Turten unter
bem Borgeben zuruckgezogen (18. Juni), daß sie jum
Seere bes Grofveziers nach Schumla aufzubrechen beordert seyen. Menadowics' entließ bierauf ben größten

Theil feiner Gerbier in ibre Beimath. Doch am 24. Juli erschienen ploglich bie Turten, 18,000 Mann ftart, neuerbings an der Dring. 6000 berfelben lagerten bei Glawicfina, gegenüber von Losnica im Banicfa . Thal. Aufs eiligste murben nun die Gerbier wieder gusammengezogen, und bie Poften und Berfchanzungen an ber Dring jur Abwehrung eines Ubergangs befest. Die Turten, obicon ju Unfang Juli, nach Beendigung bes Zwistes mit Frankreich, burch die 5000 Dann verftartt, welche unter Guliman = Dafca in ber Begend von Cfettin ftanben, begfügten fic bod mit Drobungen und Scheinbewegungen. Gie ließen 30 Koraben in ber Bosna und Wrbacs erbauen, brobten langs bem Saufluß zu landen, über die Dring an drei Orten gu feten, und in vier Bochen vor Belgrade Ballen gu erfceinen. Die Gerbier glaubten biefen Borfpiegelungen. Alle Streitbaren griffen ju ben Baffen; alle Bebriofen bereiteten fich jur Rucht. Bon Ifperlit und Banja eilten Truppen an die Drina, bie in ihrer fruberen Be-Rimmung die Gefechte, Die, wie wir gefeben, in bortiger Gegend vorfielen, vielleicht zu Gunften ber Gerbier entidieben batten.

Am 3. August pflanzte ber Gouverneur Bosniens Salim Ibrabim Bistuli- Paschi den Sandjak (die Kriegsfahne), als Zeichen seines Aufbruchs an die Drina, auf dem Felde Ralesie bei Travnik auf. Die Rapitans und Beg's beeilten sich auf keine Weise, dem Bestr zu folgen, der mit geringer Begleitung den 15. August in Solie Jakari eintraf, und 30 zu Travnik in der neu errichteten Gießerei verfertigte Kanonen und mehrere Bactofen mit sich führte. Die hatten die Bosnier wesniger Lust als dieses Jahr gezeigt, gegen die Serbier

ju fecten. Sie hatten tein Vertrauen ju bem Befir, ben fie für einen heimlichen Christen hielten. Sie besforgten Angriffe von Offreich und Frankreich, und wollsten fich nicht von der heimath entfernen. Raum mar eine Schaar jusammengebracht, so verlief fie fich auch wieder.

Um 15. August Abends rekognoszirten bie Turken gegenüber von Badowincze die Ufer der Drina. Die Gerbier machten ein lebbaftes Gefcung : und Bewehr= feuer, und trafen gegen ben Übergang, ben fie taglich erwarteten, Die ernstlichsten Borkebrungen. Die Beforgniffe fur bie meftliche Grenze maren fo groß, bag Cferni Georg von Buccato bie ferbifden Truppen, Die mit ben Ruffen vereint maren, jurudverlangte, melde diefer jedoch nicht fandte. Der Befir bachte indeff an fein ernftliches Unternehmen, ju bem ibm, bei ber Unluft feiner Untergebenen, Die notbigen Mittel gebraden. Die Pforte, ergurnt über die Unthatigkeit ber Bosnier , befahl ibm , ben Rapitans und Begs ju erflaren : "baß fie mit Oftreich und Frankreich in ben freundschaftlichften Berbaltniffen ftebe, und Jeder mit ber Ochnur ju bestrafen fen, ber feine Rriegenflicht gu erfullen , fich noch ferners weigern follte." Muf biefe Erflarung zogen endlich bie widerfpenftigen Rapitans ben beiben Tuglas (Goli Jakari und Ashaja Goli), mo bas Sauptlager fich befant, ju. - Bu Unfang Gep. tember hatte bas bosnifde Rorps folgende Starte und Aufstellung. In Zwornit, welches mit ben beiden Bergichlöffern eine Befatung von 4000 Mann batte, war bas Sauptquartier mit bem Gefcutpart. Det Pafca von Zwornik Ali lagerte mit 4000 Mann bei Jania. - Gali Pafcha ftund mit 3000 Mann gegen:

aber von Leschnigga. Die Truppen Saffan's, bes Dafda von Grebernicia, fanden vereint mit ienen Sagbi Begs, 5000 Mann fart, bei biefem Ort, an ber obern Dring. Suleiman . Dafcha mar mit 4500 Mann in die Gegend von Rowi = Bazar abgeruckt, um in Bereinigung mit 7-8000 Mann, welche aus Me banien zu ibm ftoffen follten, gegen Krufchemac vorzubringen. Ale Ruchalt ftanben bie Truppen mehrerer Rapitane, 5000 Mann Kart, bei Tugla. Die bosnis fde Truppengabl belief fic bemnach auf 25,500 Dann. Die batte ben Gerbiern bochft gefahrlich werden tonnen, wenn es Eruppen und Subrern nur einiger Ernft gewesen mare, 'etwas ju unternehmen. Der Befir machte gwar auf pomphafte Beife bekannt, bag er fic nicht aus Gerbien jurudziehen burfe, bevor Belgrad, Gemendria und Ochabac bezwungen fepen; aber bie Turten felbft fpotteten über diefe Rundmadung. Birtlich geschab noch burch langere Beit gar nichts, und als endlich die Unternehmungen begannen, maren fie unerheblich und erfolglos, wie aus ber fpateren Ergablung ber Ereigniffe bervorgebt. Die Drobungen, Ruftungen und Bewogungen bes Befire bielten indeg bie Gerbier in fteter Aufmerkfamkeit, und binderten fie, Abtheilungen aus biefer Gegend auf andere Puntte gu gieben. Ihre Truppen fingen, fen es aus Beforgniß por ben Bosniern, ober aus anbern Grunden, gegen Ende Auguft an, fart zu entweichen. Die Entwichenen bilbeten im Bebirge Stari Blach und ber Umgegend Rauberbanden, bie endlich Milofch Obrenowics mit einem Truppenforps umringte. Gie murben theils aufgerieben, theils gerftreut; Obrenowics jedoch beim Angriff tobtlich vermunbet.

Un ber öftlichen Grenge ructe ju Unfang Muguft ein Korps von 4000 Gerbiern mieter gegen Alexince und Diffa, befette neuerdings Banja, und eroffnete fomit die gerade Berbindung mit Gurguffomac. Der größte Theil ber Turten mar von Diffa jum Beere bes Groffvegiere gezogen; ber Reft mar ju fcmach, etwas ju unternehmen. Um untern Simot fand General Buceato mit 3000 Mann bei Prabowa. Der ruffifche Oberft Zwilinem ichloß mit 1500 Ruffen und Gerbiern Rladowa ein. Begenüber von Bregoma, bas bie Turten ftark verschangt batten. ftanden 3000 Ruffen und Gerbier , von dem Oberft Drurk und von Uthanaffus Cfaravics befehligt. Milento Stoitowics mar ertrantt, und batte fich in feine Infel Porece gurudgezogen. Des gotin mar burd eine ferbifche Abtheilung eingeschloffen. Sandut Weliki hielt mit 2000 Mann die Strafe über Gurguffomac langs bem Timot frei, und machte, wie bie Rofaten bes Oberften Mitich , Streifzuge nach Bulgarien.

Am 22. August griff Oberst Orure die Berschanzungen bei Bregowa an. Er wurde zurückgeschlagen, und von den Türken hinig verfolgt. Die Bersolgenden geriethen in der Gegend von Krassowa in das Kartatschenseuer einer maskirten Batterie; viele wurden getödtet, 50 gesangen. Die Serbier erlitten in diesem Gesechte durch den Tod ihres Anführers Csaropics einen bedeutenden Berlust. — Der Sieg, welchen Ramenstoi in Bulgarien bei Battina am Jantra: Fluß am 26. August ersocht, wobei Guschang: Ali. Halik: Pascha, dieser alte Feind der Serbier, getödtet wurde, förderte auch die Unternehmungen der Russen und Serbier am untern Timok. Am 1. September erstürmte Oberst Zwillinew die vor Kladowa bei Puntje, an den Ruinen der Brücke Trajans, aufgeworfenen Verschans zungen. Um 3. ergab sich die Besahung gegen freien Abstug. — Als der Kommandant von Orsowa die Übersgabe von Kladowa erfuhr, ließ er die Verschanzungen bei Tekia niederreißen, das Geschütz in die Festung bringen, und den Ort verbrennen. Recsebs Aga besorgte einen Angriff auf das Fort Elisabeth. Er ließ alle Werke ausbessern, und traf die ernstlichsten Vertheidisgungkanstalten. Die Besahung Orsowa's bestand nur aus 600 Mann. Alle Christen wurden aus der Festung in das Banar gebracht. Am 17. September ersschienen die Serbier bei Tekia, zogen sich zedoch bald wieder zurück.

Bu Unfang Geptember rudte Buccato mit 4000 Mann über Gurguffowac gegen Banja vor, um fic mit dem ferbischen Sauptforps bei Banja gu vereinen. Fast gleichzeitig maren 13,000 Turten aus Albanien langs dem 3bar nach Rrufchemac gerückt. Gie erfturm: ten diese Befte, verheerten viele Ortschaften, und fcleppten Zausende in Die Stlaverei. Die Gerbier, fatt diefem Unglud fraftvoll ju begegnen, gogen fic von Deligrad nach Rafchna und Chupria. Buccato vereinigte fich mit ihnen am 13. bei erfterem Orte, und fon den folgenden Sag griff er den bei Deligrad aufgestellten Zeind an. Die Osmanen vertheidigten fich tapfer: bod als Oberst Mikich mit ben Kofaken ibnen in Ruden fiel, floben fie nach Krufchemac. Ein Dafca ber Urnauten mit goo Mann, bann 200 Turten, murben gefangen, von ben Gerbiern aber ericoffen. Der ruffifch = ferbische Berluft murbe auf 1500 Mann unt goo Pferbe angegeben. - 2m 15. ructe Buccato, seine Bortheile versolgend, gegen Kruschemac. Es wurde an diesem und dem folgenden Tage neuerdings hartnäckig gesochten. Nach tapferem Widerstand besiel bie Türken, auf eine falsche Nachricht, daß ruffliche Truppen sich im Nücken zeigten, eine panische Furcht. Regellas flüchteten sie in Albaniens Gebirge, und lies sien den Siegern 11 Geschütze, Worrathe aller Urt, und ihr ganzes Gepäck. Die Türken verloren in diesen beis ben Tagen bei 2000, die Ruffen und Gerbier bei 1000 Mann.

Much am untern Timot fielen bedeutende Ereigniffe vor. Der Gerastier Rufdid, nach bem ungludliden Treffen bei Battina fur Widbin beforgt, wollte bie Ruffen von biefer Festung und vom Timot entfernen. Berffartt burd einen Theil ber Befagung, griff er am 10. Geptember mit 15,000 Mann ben Genes ral Drurk in ben Berichanzungen an, melde er gegenüber von Bregoma am linken Timokufer errichtet batte. Babrend bes gangen Tages machten bie Turfen wieberholte Angriffe. Die Ruffen und Gerbier, bie teine 4000 Mann gablten, folugen alle Sturme ab, und machten gegen Ubend einen fo glücklichen Musfall in bie Blante und ben Ruden ber Gurten, bag ber Gerastier jum Rudzug nach Bregowa gezwungen murbe. Bald barauf murbe Rufchid mit bem größten Theil feiner Truppen jum osmanischen Sauptheer nach Ochum= la abberufen; ein anderer Theil jog fich nach Wiedin; boch blieb die Fefte Bregoma befest. Orurt nabm bei felber eine Stellung , und ftreifte am rechten Ufer bes Timots. Regotin, bas nun weiter feinen Entfaß boffen tonnte, ergab fic am 26. Geptember.

Nach Bertreibung ber aus Albanien porgebrun-

genen Burten, rudten bie vereinten Ruffen und Gerbier in die Begend von Miffa (Unfangs Oftober), und machten die Turten durch Streifzuge und Ocheinbemeaungen für Bulgarien beforat. Um 6. Oftober nahm ber ruffifde Beneral Gaf ben befestigten Ort Bregoma burd Cturm. 1500 Eurten wurden niedergefabelt, 100 gefangen, 3 Ranonen und 7 Fahnen erobert. - Ein bosnifder Turte von bobem Rang, ber mit bem oft. reidischen Confulats . Dollmetich einiger Berhandlun= gen wegen fich in Belgrad befand, erflarte am 28. Geptember , in Soffnung , bie Gerbier willfabriger gu stimmen : "Der Befir merbe unverzüglich mit 30,000 Mann in Gerbien einfallent." Diefe Erklarung, burch andere Ungeichen beglaubigt, veranlagte eilige Trup. penfendungen von der Morama an die Dring, mobin fich auch ber Oberft Difich mit 500 Rofaten verfügte. - Bieberholte, febr brobende Befehle riffen endlich ben Befir Bosniens aus feiner bisberigen Unthatigfeit. In brei Rolonnen ging er um bie Mitte Oftober bei Smorfit, Cognicca und Ernabara über bie Drina, obne bei tem Ubergang erheblichen Biberftand zu finden. Da die Gerbier ibre Macht an ber untern Dring verfammelt batten, fo mard es ber erften Rolonne leicht, bis Baliemo vorzuruden. Die gange Gegend murbe verbeert; zwanzig Dorfer murben verbrannt, Die Bewohner jur Flucht genothigt. Die zweite Rolonne ichloß bie Gerbier in ihre Berfchangungen bei Bognicca ein , 'die fie jedoch vergeblich zu erfturmen fucte. Bei Ernabara traf bie bosnifde Sauptmacht auf die Sauptmacht ber Gerbier, Die, einem ernftlichen Gefecht ausweichend, fic auf ihre Unterftugungen jurudiog. Als bie erwar-"frkungen eingetroffen maren, fdritten bie

Gerbier nach Unordnungen bes Oberften Ditich jum Ungriff, ber am 20: Ottober erfolgte. Cferni Georg griff mit Lucca Lazarewics bie britte Kolonne bei Ernabara an, und gwang fie gum Ruckzug über die Drind. Ditich griff bie zweite turfifde Rolonne bei Cognicca an, burchbrach mit ber ferbischen Reiterei und feinen , Rofaten ibre Mitte, und marf fie mit einem Berlufte von 1000 Mann über den Fluß. Die Türken verloren bei 1800 Mann, boch fein Gefchut. Unter ben Lobten mar der Dafcha von Grebernit nebft mehreren Rapitans. Der Oberft Milich, ber Kofaten : Rittmeifter Mutan , ber Difriftskommanbant Lucca Lagarewics wurden nebit mehreren Unführern vermundet. Der Gefammtverluft ber Ruffen und Gerbier bestand in Boo Todten und Bermundeten. Die nach Bafiemo vorgerudte erfte Rolonne jog fic aus Beforgnif, abgefonitten gu merben, jutuck.

Indes Serbier und Turken an ber untern Drina am rechten Ufer kämpften, war der Bim-Pafcha Peter Moler, der an der obern Drina verschiedene Abtheilungen befehligte, auf Anordnung des Obersten Nietich am 17. Oktober bei Sikrich = Szella, oberhalb Zwornik, auf das linke Ufer der Drina übergegangen, hatte mehrere Dörfer verbrannt, den Pasch Widowich in einem glücklichen Gesechte getöbtet, und viele Bosnier gefangen fortgeführt. Die daburch erregten Besorgnisse für Eigenthum und heimath hatten auf die bosnischen Türken den erwünschten Erfolg. Raum am linken Ufer der Drina angelangt, zogen sie, der Beseshle des Besirs ungeachtet, zu Tausenden in ihre heismath, so daß dieser gar bald nur mehr eine undes trächtliche Zahl Spahien (Grundbessier) um sich sah.

Der geringe Erfolg einer fo großen überlegenen Dacht lag theils in ber Derfonlichkeit bes Befirs, theils in ber Unluft und Beschaffenheit ber Truppen, die meber mit Klintensteinen und Datronen, noch mit Rugbelleibung und Lebensmitteln, binreidend verfeben maren. Berlaffen von feinen Truppen, unterbandelte ber Befir mit Rara Georg einen Baffenftillftand fur ben Binter, ber Unfangs November ju Ctanbe tam. Die Ufer ber Drina murden von beiden Geiten nur ichmach befett. Gerbifder Geits befehligte ber Bim : Dafca bes Begirks Jade, Untonyn, ben Korbon. Dach feftgefetter Baffenrube an ber Drina feste Rara Georg ben groß. ten Theil ber Truppen gegen Merinte in Marich. Es maren indeg zwischen ben Ruffen und ben Turten, die burch ben Berluft faft aller Reftungen an ber Donau fich nachgiebiger geigten, Baffenftillftanbs = und Friedensverhandlungen im Berte. General Zuccato, ber bei Allerince befehligte, unterrichtete biervon Rata Georg, und ertheilte ibm die Beifung, bie gegen Diffa in Marfc gefetten Truppen anhalten , jeboch nicht aus einander geben ju laffen. Er felbft follte megen bringenden Verhandlungen fich nach Praboma begeben. Cferni Georg verfügte mit ben Truppen, wie Buccato munichte. 2000 Reiter nahm er mit fich nach Topola, um ibn erforderlichen galls nach Prabowa ju begleiten.

Die Feinbseligkeiten endeten in diesem Jahr mit einer Unternehmung der Bidbiner Besahung gegen Bresgowa, wobei die Ruffen und Serbier, die nicht auf ihrer hut waren, mehrere Gefangene verloren. Um dieselbe Beit hatte der Senat durch Stimmenmehrsheit beschloffen, Rufland für die in diesem Jahre gesleistete wirksame hilfe zu banken, und um die stete

Belaffung eines Truppentorps in Gerbien gu bitten, fo bestimmt auch Cferni fich gegen bas lettere erflatte. In Soffnung ber Genehmigung , murben nicht nur alle Rafernen in Belgrab, fondern felbit in ber obern Reftung die Wohnung bes Pafcha und fein Sarem, jur Mufnahme ber ruffifden Truppen bereitet. Um bie Mitte Movember reiften bie Abgeordneten, welche ben Dank und bie Bitte bes Genats bem ruffifchen Oberfelbberen . vorbringen follten , nach Butareft. General Buccato, ber fich um Gerbien vielfache Berbienfte erworben, ftarb um biefe Beit am Rervenfieber. General Gaß übernahm bie Befehligung bes ruffifden Rorps, bas ju Ende Movember in der großen und fleinen Ballachei Die Winterquartiere bezog. In Gerbien blieben nur bie Rofaten des Oberften Nitich bei Baliemo gurud. Um 23. Dezember langte ein Satar in Belgrad an, ber den Abschluß bes Baffenstillstandes verfundigte, und Berfohnungevorschläge überbrachte. Zwar batte fic ber Befir Bosniens neuerdings geruftet; boch balb erhielt auch er vom Baffenstillstand Runde, worauf alle Beforgniffe friedlicher Rube wichen. - In Diefem Jahre batten die Ruffen die Sauptrolle in ber Rriegführung übernommen, und daburch die Gerbiet gerettet, bie; bei geschmächter Rraft, gewiß erlegen maren, batte, wie im verfloffenen Sabre, bie turtifche Sauptmacht fich gegen fie zu wenden vermocht. Die Ruffen batten viele Reftungen an ber untern Donau erobert, viele Bortheile errungen; aber fie batten nicht bas erreicht, mas allein entichieden batte : ben alten Juffuff aus feis nem bedenden lager bei Odumla ju verdrangen, und ibre Sahnen vor den Ballen Abrianopels mit benen bet Berbier zu vereinen. Diefe hatten ihre Grengen wieder

bstlich an ben Timok, süblich bis über Nowi-Bagar ausgebehnt. Ihre Kraft lag indes in ben Grabern von Deligrad. Sie standen nur noch auf Rusland gestütt, im Gefühle der hilfsbedurftigkeit. Die Anhänger Ruslands hatten die andern Parteiungen verstummen, aber nicht aufhören gemacht. Es gab keine Vereinigung in den Gemüthern, in den Absichten, nicht einmal in den Bunschen. Die hellsehenden blickten mit banger Besorgniß in die Zukunft, und gar Viele wünschten die herrschaft des Halbmondes zurück, die — unter den Dahien zwar bedrückend, — von einem klugen, gemässigten Pascha geführt, nichts dem Kulturzustand des Volkes Widerstrebendes enthielt. —

feit, und dem Berfaffer jenes Auffabes in Der oftr. milit. Reitfdrift Renntniffe über Danövrirfabigfeit einer erergirten Batterie abipricht. Referent überläft es Diefem und ben frangofifden Artilleriften fic bierüber ju vertheidigen. menn fie es der Dube merth erachten, eine fo offenbar unrichtige Bebauptung ju miderlegen. Referent glaubt vielmehr den Berl. Berfaffer an den 3med der Urtilles rie : Ginrichtungen erinnern ju durfen, wenn biefer behauptet, daß das Befteben eines Artillerie - Trains in Der frangofifchen Artillerie für Die Manovrirfabiateit nach. theilia fene. Denn aus ben beiden Sauptanforderungen einer guten Artille ie: möglichfte Beweglichteit und moglich fie Birtung, geht deutlich bervor, baf iede biefer Unforderungen einer auten Artillerie, für fic gelibt , leichter und mit einem fichereren Erfola , ale beibe mit einander verbunden geubt, jum 3med führen mird; weil die möglichfte Beweglichfeit ber Gefcute von der guten Befpannung der Gefduse, und der zwedmäßigen Ubung ihrer Rührer (Trainssoldaten) - denn der Rame mird mobl nichts jur Cache beitragen, - abbangig, und die möglichke Birtung der Gefchige von deren Bemeglichteit, wie icon ermabnt, ganglich unabhangig ift.

Das Bestehen eines Artillerie - Trains tann also nur vortheilhaft für diese Baffe sepu; weil in der Zeit, in welcher die Ranoniere in hinsicht auf den Gebrauch und die Wirtung der Geschütze durch die Artillerie - Offiziere unsterrichtet, — die Bespannungen und die dazu nöthigen Jührer der Geschütze in hinsicht auf möglichste Beweglichteit derselben, durch die dazu besonders ausgestellten Offiziere aeut werden.

Will man dem Artillerie. Offizier, beffen Wiffen in die meiften Wiffenschaften eingreift, und dem ohnediest wenig Beit zum nöthigen Selbstftudium übrig bleibt, wenn er den Artilleriften so unterrichten will, daß derfelbe die Geschütze in hinlicht auf Gebrauch und Wirkung richtig beurtheilen kann, auch noch die Ubung der Bespannung

bieß nicht geschehen mare. Sobald bieß aber nur im Mindesten erfolgt, muß bas Ange bes Busebere beleis bigt werben, und zwar um fo mehr, je trefflicher bas erfte Glieb gerichtet ift.

Bei einer Ravallerie, wo bie Offigiere im Gliebe fteben, und fich bloß ber Regiments- und bie Divisions- tommandanten vor der Front befinden, tann bieß nie der Fall senn, und die gut gerichtete Front wird also alletbings reiner erscheinen.

Man kann bieß zwar als unwesentlich betrachten, und ich bin auch weit entfernt, biefer Sache eine große Bichtigkeit beizulegen, sondern ich ermahne derfelben nur, weil der Berfaffer davon spricht.

Bichtiger ift ber Einwurf, daß man durch die Stellung ber Offiziere in ber Linie fie ber Befaht nicht aussehen, sondern hubsch in Sichere beit bringen will, und tag die Offiziere vor der Bront, von ihren Untergebenen gesehen, beim Schock voranglanzen, als anfeuerndes Beispiel ihrer Mannsschaft.

Nach meiner Meinung ift die Sicherheit im erften Gliebe, welches eigentlich allein den Schock geben kann, auch gegen die blanke Baffe nicht gar zu groß. Ich will mich aber auf ben Beweis bes mehr ober minder Geföhrlichen auch nicht einlaffen, sondern bloß über die Zweckmäßigkeit dieser Eintheilung für den Schock, den wichtigften Moment der Ravallerie — meine Unsicht aussprechen.

Ich zweifle nicht, bag bie vor ber Front ftebenben Offiziere alle mit Belbenmuch bie erften in bie feindlischen Reiben einbringen. Aber mas ift die Folge, wenn ber Feind tapfer ift ? Und bieß muß bei Beurtheilung

nen außerordentlichen Niederlagen in Ruglaud 1812, und ben nachherigen Abfall der Berbundeten, nicht nur eine bedeutende unerwartete Berminderung erlitt; fondern auch megen eingetretenem außerordentlichen Mangel an Dferden, die Befduse nur nothdurftig befvangen, und burd ungeübte, neu konferibirte Trainfoldaten führen laffen mußte. Und dennoch erfocht fie in fo manchen oben bereits angeführten Schlachten und Treffen glangende Siege. Die Urfache, daß fie julest einem breimal ftarteren Reinde unterlag, mar nicht das Mangelhafte ibrer Ginrichtung, fondern die ermabnten ungunftigen Umftande ibrer Dobilmadung. Beifviele von fo ichnell auf einander folgenden Deeres . Organisationen , unter jo ungunftigen Umftanden uud damit verbundenen Leiftungen, mie Frankreich in den Jahren 1813, 1814 und 1815, fann feiner der größeren deutschen Staaten aufgablen.

Der billigen Forderung, daß die Artillerie mit der fortschreitenden Bervollfommung anderer Baffen gleichen Schritt halten, und diese Berbefferungen nicht allein im Wiffenschaftlichen sinden soll; ist man so ziemlich in allen Artillerien nachgekommen, ohne die Zeit mit unnügen Manovern zuzubringen. Auch haben eben diese Artillerien, wie schon bewiesen, in Schlachten Großes geleistet, und bei Rückzügen der ungestumen Bersolgung des Feindes Grenzen gefest.

Da wir glauben, die Grunde, auf welche der Berl. Berfasser das Exerzieren mehrerer in Masse vereinigter. Batterien stüt, genügend widerlegt zu haben, so halten wir auch die von dem Berfasser des Aufgabes über Exerzier- Ubungen der Artillerie, den Artillerien gemachte Besschuldigung, daß das vereinte Manövriren mit mehreren Batterien Parade- Neuerung sep, welche Beschuldigung der Berl. Berfasser besonders hergushebt, für gerecht.

Die angeführten Beifpiele in dem eben genannten Aufsfage, bag die Batterien der frangofifchen und öftreichischen Artillerie nur feche Gefcute gabien, find nur in hinficht auf leichtere Beweglichkeit der Batterien gegeben, erleis

genen Turten, rudten bie vereinten Ruffen und Gerbier in die Gegend von Miffa (Unfange Ottober), und machten die Eurfen burd Streifzuge und Ocheinbemegungen für Bulgarien beforgt. Am 6. Oftober nabm ber ruffifde Beneral Gaf ben befestigten Ort Bregoma burd Cturm. 1500 Eurten wurden niebergefabelt, 100 gefangen, 3 Ranonen und 7 Rabnen erobert. - Ein bosnifder Turte von bobem Rang, ber mit bem oftreidifden Confulats . Dollmetich einiger Berhandlun= gen megen fich in Belgrad befant , erflarte am 28. Gep. tember , in Soffnung , Die Gerbier willfahriger ju ftimmen : "Der Befir merbe unverzüglich mit 30,000 Mann in Gerbien einfallen." Diefe Erklarung, burch andere Ungeichen beglaubigt, veranlafte eilige Trup. penfendungen von der Morawa an die Drina, wobin fich auch ber Oberft Mitich mit 500 Rofaten verfügte. - Bieberbolte, febr brobenbe Befehle riffen endlich ben Befir Bosniens aus feiner bisberigen Untbatigfeit. In brei Rolonnen ging er um die Mitte Oftober bei Smorhit, Cognicca und Ernabara über die Dring, obne bei tem Ubergang erheblichen Biberftand gu finden. Da die Gerbier ibre Macht an ber untern Drina verfammelt batten, fo mard es ber erften Rolonne leicht, bis Baliemo vorzuruden. Die gange Gegend murbe verheert; zwanzig Dorfer murben verbrannt, Die Bewohner jur Rlucht genothigt. Die zweite Rolonne folog Die Gerbier in ibre Berichangungen bei Lognicca ein, bie fie jedoch vergeblich zu erfturmen, fuchte. Bei Ernabara traf bie bosnifde Sauptmacht auf bie Sauptmacht ber Gerbier, Die, einem ernftlichen Befecht ausweichend, fich auf ihre Unterftugungen jurudiog. Als die ermarteten Berftartungen eingetroffen maren, foritten bie

Gerbier nach Unordnungen bes Oberften Difich jum Ungriff, ber am 20. Ottober erfolgte. Cferni Georg griff mit Lucca Lazarewics bie britte Kolonne bei Ernabara an, und gwang fie zum Rudzug über die Dring. Ditich griff bie zweite turfifde Rolonne bei Cognicca an, burchbrach mit ber ferbischen Reiterei und feinen Rolaten ibre Mitte, und marf fie mit einem Berlufte von 1000 Mann über den Fluß. Die Türken verloren bei 1800 Mann, boch fein Gefchut. Unter ben Sobten mar ber Dafcha von Grebernit nebft mehreren Rapitans. Der Oberft Dilich, ber Rofaten : Rittmeifter Mutap, ber Difriftskommanbant Lucca Lagarewics wurden nebit mehreren Unführern vermundet. Der Gefammtverluft ber Ruffen und Gerbier bestand in Boo Todten und Bermundeten. Die nach Bafiemo vorgerudte erfte Rolonne jog fic aus Beforgnif, abgefonitten gu merben, gutuck.

Indes Gerbier und Eurken an der untern Drina am rechten Ufer kampften, war der Bim-Pascha Pester Moler, der an der obern Drina verschiedene Abstheilungen befehligte, auf Anordnung des Obersten Niedich am 17. Oktober bei Sikirich = Szella, oberhalb Zwornik, auf das linke Ufer der Drina übergegangen, hatte mehrere Dörfer verbrannt, den Pascha Widowich in einem glücklichen Gesechte getöbtet, und viele Bosnier gefangen fortgeführt. Die dadurch erregten Besornischen Türken den erwünschten Erfolg. Kaum am linken Ufer der Drina angelangt, zogen sie, der Beschle des Besirs ungeachtet, zu Tausenden in ihre Seismath, so daß dieser gar balb nur mehr eine under trächtliche Zahl Spahien (Grundbessker) um sich sah.

Sabr

- 1448 Die erften Freifchuten (Francs Archers) werden in Frankreich errichtet.
- 1449 Johann und Kafbar Bureau, swei frangofifche Rriegebaumeister, führen eine regelmäßigere Form ber Laufgraben ein.
- 1450 Albrecht Dürer erfindet das Aupferägen mit Scheis dewasser. Schon etwas zuvor hatte Israel von Mescheln, nach andern von Mainz, zu Bochöld im Münsterschen die Aupferstecherkunft ersunden: Auf diese Erfindung folgte jene der Holzstiche. Man hatte fle einem Deutschen, Lupert Ruft, zu danken, deffen Schüllers, Martin Schöns von Colmar, holzstiche vom Jahr 1460 an, Lehr bekannt waren.
- 1473 Führte Karl der Rühne von Burgund das Exergiren bei den Truppen ein.
- 1477 Die Schweizerkantone geben Ludwig XI, jum erften Mal 6000 Mann in frangofische Dienste.
- 1487 Der erfte, aber verunglückte Berfuch mit Minen, gefchieht vor Serezanella.
- 1490 Rarl VIII. läßt das Feldgeichus leichter machen.
- 1500 Pulverminen werden durch Peter Ravarro vor St. Georgio gebracht. Erfindung von Orgelgeschüten.
- 1503 Peter Navarro erbaut die erften Gegenminen, unter bem neuen Schloffe von Reapel.
- 1504 Die Gensd'armerie in Frankreich erhalt bie erfte Uniform.
- 1517 Das deutsche Schloß (Radschloß) wird in Rurnberg erfunden. Die Pistolen und Gewehre der Reiterei erhalten folches turz nachher,
- 1520 Garcias von Toledo, erbaut fcmimmende Batterien.
- 1020 Frang I. von Frankreich errichtet Invalidenkom. pagnien.
- 1521 Rarl V. führt die Musteten bei feinem Beere ein.
- 1524 Sandgranaden werden eingeführt.
- 1525 Michali, Rriegebaumeifter, erbaut ju Berona brenedigte Bollwerte. Albrecht Durer folagt runde vor.

Jahr

- 1525 Die Jager oder Tiraillenrs bei der Infanterie werden von dem Marchese von Pescara eingeführt.
- 1526 Die Benetianer errichten eine Artillerie . Schule.
- 1530 Tartaglia fpricht zuerft von den bedeckten Wegen bet denen Festungen, und leitet die Artillerie und Befestigungefunft aus geometrifchen Grundfagen ber.
- 1533 Die Balle von Breda werden bloft von Erde, ohne Mauerbetleidung gemacht.
- 1540 Biringorcio lehrt Die Verfertigung verschiedener Runfts feuer, bas Gießen des Geschüßes und die Bereitung des Schießpulvers, in einem gedruckten Werte.
- 1540 Bartmann erfindet den Raliberftab.
- 1544 Poppendorf erfindet die Lavetten der Ranonen.
- 1544 In der Schlacht bei Gerifolles foll fcon eine Art reitender Artillerie gemefen fenn.
- 1546 Rarl V. lagt die ersten Magazine in Regensburg anlegen, bet Aulag bes Schmalkalbifchen Rriegs.
- 1560 Die Fortififations . Art der Riederlander, mit Erd. mallen und einer Fauffebrage, wird meiter ausgebreitet.
- 1567 Der Berzog von Alba führt die Musteten allgemein bei der Infanterie, und die Karabiner bei der Ravallerie ein.
- 1568 Die Laufgraben werden in gerader Linie gezogen.
- 1572 Auf den Ballen von Sarlem werden Traverfen er: bauet.
- 1573 Bard die Sappe Couverte von Bartholoma Campi erfunden.
- 1574 In Frankreich werden die Petarden querft gebraucht.
- 1577 Die ersten Saduhren werden aus Rürnberg nach.
  England gebracht.
- 1578 Der Oberft Sonnon macht den erften Berfuch mit der von den Turken erfundenen Erdwalje.

(Die Fortfegung folgt.)

## VI.

Neueste Militärveränderungen.

## Beforberungen und überfegungen.

Rarafed, F. und Bat. - Adj. v. E. P. Karl J. R. i. Ul. im R. bef.

Rrifel, er prop. Rad. v. betto 3. F. im R. betto. Satterburg, Graf Rerb., priv. Rad. v. betto 3. F.

im R. detto.

Heger, Rapl. v. G. H. Toskana J. R. z. wirkl. Spim. im R. detto.

Somidt, Obl. v. derto g. Rapl. im R. betto. .

Richter, Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto.

Welfers beim, Graf, F. v. Bogelfang J. R. g. Ul bei G. D. Tostana J. R. betto.

Marcaria, j. F. bei Bogelfang J. R. ern-

Schmitt, hortm. v. Bogelfang J. R. z. Aufnahmsspie tal Nr. 2 transf.

Bibtmann, F. v. Cjartoriety J. R. g. Ul. im R. bef. Schittnair, f. f. Rab. v. betto g. F. im R. betto.

Bajda, Dbl. v. Magguchelli J. R. g. Rapl. im R. betto.

Grafenberg, Ul. v. detto J. Dbl. im R. betto.

Streid, g. v. betto j. Ul. im R. Detto.

Gife nbach, priv. Rad. v. Joseph Colloredo J. R. g. F. bei Maggudelli 3. R. detto.

Dufresne, Chev., Rapl. v. G. D. Rainer J. R. 3. mirtl. Sutm. im R. betto.

Rirchner, Obl. v. betto j. Rapl. im R. betto.

Righetty, Ul. v. betto j. Sbl. im R. betto.

Dilbed, F. v. betto g. Ul. im R. betto.

Schwarzen berg, Fürst Edmund, Ul. v. Mar Joseph J. R. z. Obl. bei E. P. Rainer J. R. bef.

Rlebelsberg, Graf, Regmts. Rad. v. E. D. Rainer J. R. j. F. im R. detto.

Rainrath, F. v. Alois Liechtenstein J. R. g. Ul. im R. detto.

Turlot, Graf, Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Mercantelli, t. t. Rad. v. detto j. F. im R. detto.

Wanivenhaus, Ul. u. Regmts 2doj. v. C. S. Rusbolph J. R. z. Obl. im R. detto.

Jefirate, Ul. v. betto z. Obl. im R. betto. Rrimer, F. v. betto z. Ul. im R. betto.

Dute an i. Rad. v. detto s. 3. im R. detto.

Lothan, Infp. Feldm. d. Wiener - Reuftabt. Atad. j. Ul. bei E. S. Rudolph 3. R. betto.

Leeb, Rad. v. Mar Joseph J. R. z. F. bei Deutschmets fter J. R. detto.

Jäger, Rad. v. Pionierforps g. F. bei Czartoristy J. R. Detto.

John, Rad. v. betto g. Ul. bei Magguchelli J. R. betto. Ungermaner, Rapl. v. Reuß. Plauen J. R. g. wirkl. Optm. im R. betto.

Fifcher, Dbl. v. betto j. Rapl. im R. betto.

Rob, Bar., Ul. v. betto g. Obl. im R. detto.

Gitelberger, J. v. Detto j. Ul. im R. Detto.

Calis, Bar. Georg, F. f. Rad. v. detto 3. F. im R. dette.

De Maggony, t. f. Kad. v. detto j. F. im R. detto.
- Rrangberg, Rad. v. Pioniertorps j. F. bei Raunig

3. R. Detto.

Felicinovich, K. f. Kad. v. Kaunig J. R. z. F. im R. detto.

Bainagl, F. v. Strauch J. R. j. Ul. im R. detto. Rowotny, priv. Rad. v. detto j. F. im R. betto.

Duller, F. v. Kutichera J. R. g. Ul. im R. detto.

Bauer, Rad. v. betto g. F. im R. betto.

Rippte, Rad. v. 1. Art. R. 3. F. bei Rutschera J. R. detto.

- Areith. K. K. Kad. bei Wellington J. R. 3. F. bei Ruts fchera J. R. bef.
- Schmidt, Frang, F. v. Wilhelm Raffau J. R. g. UL. im R. betto.
- Lichtenfels, Rarl v., Rad. v. Pionierforps j. F. bet Bilhelm Raffau J. R. detto.
- Babner, t. f. Rad. v. Bilhelm Naffau J. R. 5. 5. im R. betto.
- Berold, Rapl. v. Rugent J. R. 3. wirkl. Spim. im R. detto.
- Gronnvint, Obl. p. betto g. Rapl. im R. betto.
- Frant, Rapl. v. betto qua talls j. G. D. Baden J. R. überfest.
- Grob, Obl. v. Kerpen J. R. j. Kapl. bei Rugent J. R. bef.
- Marherr.-J. v. Rugent J. R. z. Ul. im R. detto. Bukakovich, Rapl. v. Mar Joseph J. R. z. wirkl. Hoptm. im R. detto.
- Wamred, Obl. v. detto z. Kapl. im R. detto. Senfer, Ul. u. Regmts - Adj. v. detto z. Obl. im R. detto. Ungard, Ul. v. detto z. Obl. u. Regmts - Adj. im R. detto.
- Dinges, F. v. betto g. Ul. im R. betto.
- Tis, F. v. betto j. Ul. im R. betto.
- Sufibet, 3. v. Detto j. Ul. im R. Detto.
- Mezen, F. v. detto f. Ul. im R. detto.
- Richter, F. v. detto g. Ul. im R. detto.
- Mons, F. v. detto g. Ul. im R. detto.
- Sieche, Rad. v. Pioniertorps j. F. bei Mar Joseph\* 3. R. betto.
- Teutsch, priv. Rab. v. Mar Joseph J. R. j. F. im R. betto.
- Budifavlievich, f. f. Rad. v. detto g. F. im R. detto. Berlecovich, f. f. Rad. v. detto g. F. im R. detto.
- Rohl, Obl. v. Efterhagy J. R. j. Rapl. bei Mar Joseph 3. R betto

Obell, Rapl. v. Colloredo Mannefeld J. R. 8. wirkl. Sptm. im R. bef.

Ranber, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Rertesz. Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto.

Toth, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

Babner. Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Ballner, Ul. v, betto j. Obl. im R. bettp.

Bertholy, F. v. Detto j. UI. im R. Detto.

Lann, F. v. detto g. Ul. im R. Detto.

Salavats, F. v. betto j. Ul. im R. betto.

Fartaß, g. b. betto g. Ul. im R. Detto.

Dalter, Feldw. v. detto j. F. im R. detto.

Dalmatta, t. t. Rab. v. betto 3. F. im R. betto. Torrod, Reamts Rab. v. betto 4. F. im R. betto.

Gericau, Regmts : Rad. v. Betto g. F. im R. betto.

Melger, Rab. v. Sappeurforps g. F. ibei Colloredo Mannofeld J. R. betto.

Delfeaur, Sptm. v. Argentequ J. R. 3. Mailander Garn. Spital transf.

Fifcher, Rapl. v. Argenteau J. R. g. wirel. Sptm. im

Stolghamm'er, Rapl. v. Detto g. wirt. Optm. im

Blasnomsen, Rapl. v. detto g. wirfl. hotm. im R. detto. Baumann, Dbl. v. detto j. Rapl. im R. detto.

Frismann, Obl. v. betto j. Rapl. im R. betto.
Singer, Rapl. aus dem Penfionoftand wieder ju Aregenteau J. R. eingetheilt.

Röftfer, Ul. v. Argenteau J. R. g. Obl. im R. bef. Fodermaner, Ul. v. betto g. Obl. im R. betto. Benrion, Obl. aus dem Pensionsstand wieder gu Argenteau J. R. eingetheilt.

Drephan, F. v. Argenteau J. R. z. Ul. im R. bef. Rugler, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Bourgignon, Regmts-Rad. v. detto z. F. im R. detto.

Canifius, t. t. Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Dft. milit. Beitfdrift, 1821. III.

guds, Rad.v. Deutschmeifter 3. R. 3. F. bei Argentsau 3. R. bef.

Conti, Graf, F. v. Duta J. R. j. Ul. im R. detto.

Babler, F. v. betto f. M. im R. betto.

Baldau, Regmte . Rab. v. betto j. F. im, R. betto.

Mercanti, Regmts. Rad. v. detto g. Uligim R. Detto, Kriebuber, Oberbrudenmeister v. Pontonierforps g. Ul, bei Wellington J. R. Detto.

Sarbagna, Ul. v. Geppert J. R. g. Obl. im R. detto. Laimer, Ul. v. betto g. Obl. im R. betto.

Simonn, F. v. betto g. Ul. im R. betto.

Ricollini, F. v. detto j. Ul. im R. betto.

Barbarich, f. f. Rad. v. betto j. F. im R. betto.

Mofer, Ul. v. Bellegarde J. R. j. Obl. im R. betto.

Pique, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Eurmald, Rab. v. Rerpen J. R. &. F. im R. betto.

Reumann, Rapl. v Froon J. R. wirkl. Sptm. im R. detto.

Stuoltgen, Obl. v. detto z. Rapl im R. detto. Rummer, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Urnold, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Rzeborg, er prop. Rorp. v. detto z. F. im R. detto.

Muta, Rad. v. Wellington J. R. j. F. bei Froon J. R. betto.

Baremba, Rad. v. 3. Art. R. z. F. bei Froon J. R. detto.

Ralliany, Rapl. v. Beaulieu J. R. g. mirkl. Spem. im R. betto.

Devance, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Richter, Rapl. v. G. H. Baden J. R. z. wirkl. Sptm. im R. detto.

Sann, Dbl. v detto g. Rapl. im R. detto.

Suppes, Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto.

Burmeften, Ul. v. betto's. Obl. im R. betto.

Bohner, F. v. betto g. Ul. im R. betto.

Parys, F. v. Mois Liechtenstein J. R. g. Ul. bei G. S. Baben J. R. betto.

Mercandin, Graf, Regmes Rad. v. G. B. Baden 3. R. g. K. im R. bef.

Arippendorf, Regmts - Rad. v. detto z. F. im R. detto. Normann, Regmts - Rad. v. detto z. F. im R. detto. Lindvap, Lapl. v. Ignaz Gyulay J. R. z. wirklichen Hoptm. im R. detto.

Segnefin, Rapl. aus dem Penfionsfland, dabin ein-

Dobenbrud, Bar., Oberbrudenmeifter v. Pontoniem Bar. j. Ul. bei Ignaz Gyulan J. R. betto.

Saithun, F.v. Ignas Gpulay J. R. 3. III. im R. betto. Prebeg, f. t. Kad. v. detto 4. F. im R. detto.

Redeczen, priv. Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Margiany, f. t. Rab. v. Bombardiertorps g. F. bet 3gnag Gpulay 3. R. betto.

Potier, Kapl. v. St. Julien J. R. z. wirkl. Optm. im R. beito.

Rlinner, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.

Formacher, Sbi. v. Pioniertorps g. Rapl. bei St. Jud lien 3. R. betto.

Munich, Ul. v. St. Julien J. R. g. Dbl. im R. betto: Rail, F. v. betto & Ul. im R. betto.

Rrauß, F. v. betto j. Ul. im R. betto.

Gporgpevit's, F. v. cetto g. Ul. im R. betto.

Langenau, F. v. Prodasta J. R. g. Ul. bei St. Ju. lien J. R. betto.

Gnurite, t. f. Rad. v. St. Julien J. R. g. F. im R. beito.

Souvent, Reamts Rab. v. betto z. F. im R. detto. Lop, Kad. v. Sappeurkorps z. F. bei St. Julien J. R. detto.

Ettingehaufen, Rad. v. betto f. F. bel bettv.

Danber, Rapi. v. Baquant J. R. g. wirft. hotm. im R. betto.

Riegel, Obl. v. betto j. Rapl. im R. betto.

\* arville, Obl. v. Deutschmeister J. R. j. Rapl. bet Baquant J. R. betto.

Rapersoffer, Ul. v. BBaquand 3. R. g. Obl. im Binder, Ul. v. betto j. Obl. im R. detto. Binver, .... W. v. betto j. Obl. im R. betto. Andreovius, II. v. detto g. Dol. im R. detto. Betette, B. v. betto &. Ul. im R. betto. Bererre, Detto i. Ul. im R. betto. Palla, B. v. betto g. Ul. im R. betto. Ripp, 5. p. betto g. Ul. im R. detto. Seutta, g. v. betto g: Ul. im R. betto. gutates Rab. Jelow: v. betto &. F. im R. betto. Cfernotta, Rab. v. betto j. F. im R. betto. Brecourt, Rab. v. Pioniertorps 3. F. bei Baquant . 3. R. detto. ehlert, Rapl. v. Bianchi 3. R. i. wirklichen Sotm. im R, detto. Toufaint, Rapl. v. Detto g. wirtl. Optm. im R. Detto. Drt, Dbl: v. detto j. Rapl. im R. detto. Burgthal, Dbl. v. detto g. Rayl. im R. betto. Erzebisty, Obl. v. betto & Rapl. im R. betto. Bagner, Ul. b. betto j. Obl. im R. betto. Beiger, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto. Babarsty, F. v. betto g. Ul. im R. betto. Bollern, Graf, &. v. betto j. Ul. im R. betto. Raifer, Reldm. v. detto g. R. im R. betto. Deigel, er prop. Rab. v. betto j. F. im R. betto. Edftein, Ul. u. Regmts - Udj. v. Prochasta J. R. j. Dbl. im R. detto.

Dirngraber, Ul. v. detto g. Dbl. im R. detto. Cellini, &. v. detto g. Ul. im R. detto. De Jovis, &. v. betto g. Ul. im R. betto. Latterer, E. E. Rab. v. betto g. R. im R. betto. Mercantin, R. v. Raunis J. R. g. Ul. bei Drodasta 3. R. detto. Regnar, Rad. v. Pionierforps j. F. bei Prochasta J. R. Detto.

- Reng, Rapl. v. Warasb. Rreuger z. wirkl. Sauptmann im R. bef.
- Dbudina, Rapl. v. detto g. wirel. Sptm. im R. betto.
- Thefaifch, Dbl. v. detto g. Rapl. im R. detto.
- Gergich, Dbl. v. detto g. Rapl. im R. betto.
- Ballich, Ul. v. Brooder Geg. J. R. g. Alt . Ofner Mont. Rom. überf.
- Steinberg , Ul. v. G. S. Baben J. R. 3. Obl. beim 1. Rager Bat, bef.
- Fürstenmarther, F. v. Naffau J. R. g. Ul. im 2. Jager : Bat. betto.
- Reindl, Rapl. v. 1. Jäger Bat. ig. wirfl. Spim. im
- Buber, Ul. v. 2. Jager-Bat. 3. Obl. im 4. Jager-Bat. betto.
- Pott, Ul. v. 10. Jäger Bat. z. Obl. im 4. Bat. betto. Tinti, Bar., F. v. G. H. Franz Rarl J. R. z. Ul. im 4. Jäger Bat: betto.
- Montecucculi, Graf, F. v. Colloredo Mannsfeld J. R. . Ul. im 4. Jag. Bat.
- Stecreovich, i. Ul. im 4. Jager , Bat. ern.
- Dierfeld, F. v. Radivojevich J. R. g. Ul. im 4. 3ager-Bat. bef.
- Gerftater, Rapl. v. 4. 3ager Bat. j. wirtl. Optm. im Bat. betto.
- Paper, Dbl. v. detto j. Rapl. im Bat. detto.
- Bauptmann, Ul. v. detto g. Obl. im Bat. dette.
- Ricolan, Ul. v. betto g. Obl. im Bat. betto.
- Renen, Rab. v. betto j. Ul. im Bat. betto.
- Binder, Rapl. v. 5. Jager : Bat. j. mirtl. Spim. im Bat. betto.
- 2111 afin, Rapl. v. 2. Jag. Bat. 3. wirkl. Spim. im 5. Bat. betto.
- Magow, Obl. v. 5. Jäg. Bat. z. Kapl. im Bat. detto Bogel, Ul. v. detto z. Obl. im Bat. detto.
- Mertens, Ritter v., Obl. v. Procasta 3. R. qua talis

Frimont, von, Ul. v. 10. Jager Bat. 3. Obl. im 5. Jager Bat. bef.

Chalupny, Rab. v. 5. Jäger: Bat. z. Ul. im Bat. detto. Görner, Rad. v. 5. Jäger: Bat. z. Ul. im Bat. detto. Alcaini, Graf, F. v. Geppert J. R. z., Ul. im 5. Jäger: Bat. detto.

Geicgi, F. v. De Baup J. R. g. Ul. im 5. Jag. B. detto. Morgin, Graf, Kab. Der E. F. Ingen. - Atad. g. Ul. im 5. Jager - Bat, betto.

Lebrer, Kapl. v. 6. Jager - Bat. 3. wirkl. Sptm. im Bat. detto.

Orlando, Obl. v. detto z. Rapl. im Bat. detto. Sonigsich midt, Ul. v. betto z. Obl. im Bat. detto. Rronenberg, priv. Rad. v. detto z. Ul. im Bat. detto. Edert, priv. Rad. v. detto z. Ul. im Bat. detto. Sindenfee, Rapl. v. 8. Jäger-Bat. z. mirkl. Sptm. im 6. Jäger-Bat. detto.

Eraun, UI. v. 11. Jager. Bat. j. Obl. im 6. Jager. Bat. betto.

Stadian, Graf Balter, Ul. v. 3. Jäger: Bat. 3. Obl. im 6. Jäger . Bat. betto.

Prean, Ul. v. Frimont Sufaren qua talis 3. 6. Jäger-Bat. überf.

Braun, F. v. Froon J. R. g. Ul. im 6. Jager: Bat. bef. De pm, Graf, Rad. v. Conftantin Rur. g. Ul. im 6. Jager Bat. betto.

Planing, Ul. aus dem Penfionoffand beim 6. 3ager-Bat. eingetheilt.

Rienmayer, Bar., Ul. v. Rienmayer Ouf. qua talis g. 6. Jager Bat. überf.

Told, Obl. v. 8. Jäger Bat. j. Rapl. im Bat. bef. Cober, Ul. v. detto j. Obl. im Bat. betto.

Dubich, Rad. v. betto j. Ul. im Bat. betto.

Leifer, Rapl. v. 3. Jager Bat. 3. wirll. Spim. im

Angermaner, Rapl. v. 12. 3ager. Bat. j. wirklichen Optm. im Bat. betto.

- Degina, fup. Rapl. v. Saifer Jager in bie Birtlich. teit beim 12. Jager But.
- Jatob, Ul. v. 12. Jager Bat. g. Obl. im Bat. bef.
- Schmidt., Ul. v. Prochasta J. R. g. Obl. im 12. Jager. Bat. detto.
- Geramb, Bar., Rab. p. 19. Jäger Bat. j. Ul. im Bat. betto.
- Bieg, Rad. Ober Jäger v. betto 3. Ul. im Bat. betto. Broifia, Rab. v. 8. Jäger Bat. 3. Ul. im 12. Jäger Bat. betto.
- Sartmann, Rad. p. Coburg Uhlanen g. Ul. im 12. Jäger-Bat. detto.
- Binneburg, Bar., Rab. v. G. B. Tostana Dragoner j. Ul. im 12. Jager . Bat. betto
- Bode, Obl. v. Brooder Grg. J. R. z. Rapl. im R. detto.
- Gnulan, Graf Frang, Obl. v. Deffen Somburg Guf &.
  Rapl. beim 1. Banal Gra. J. R. detto.
- Schuchhard, Rapl. v. 2. Szeller 3. R. g. wirtlichen Sprim. im R. betto.
- Rig, Rapl. v. betto j. wirtl. Spim. im R. betto.
- Arbutina, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto.
- Barotti, Obl. v. betto g. Rapl. im R. betto.
- Petfchenta, Ul. v. Raifer Rur. g. bohm. Grg. Rordon überfest.
- Cjerny, Bachmftr, v. detto g. Ul. im R. bef.
- Grnft, Auguft , 2. Rittm. p. G. D. Frang Rur. g. 1. Rittm. im R. betto.
- Ballarini, 2. Rittmftr. v. betto j. 1. Rittmftr. im
- Stamm, Dbl. v. betto g. 2. Rittm. im R. betto.
- Schonhale, Dbl. v. betto j. 2. Rittmftr. im R. betto.
- Unnos, ul. v. detto & Obl. im R. detto.
- Cauer, Rad. v. detto g. Ul. im R. betto.
- Sternbach, Rad. v. betto g. Ul. im R. betto.
- Desfours, Graf, Obl. v. Kronpring Ferd. Rur. g. 2 Rittmftr. bei G. D. Frang Rur. betto.

- Bardegg, Graf, Ul. v. Savoyen Dragoner 3. Obl. bei G. D. Frang Rur. bef.
- Babra, 2. Rittmftr. p. Ballmoden Rur. 3. 1. Rittm. im R. betto.
- Fifder, Dbl. v. betto j. 2. Rittm. im R. betto.
- Rrumpigel, Ul. v. betto 3. Dbl. im R. betto.
- Borvath, F. v. Deutschmeiffer J. R. j. UI. bei Ballmoden Rur. betto.
- Bertalanfy, v. ber adel. ungar, Leibgarde z. Ul. bei Rarl Bothringen Rur. Detto.
- Bedlig, Bar., 2. Rittmftr. v. Conffantin Rur. g. 1. Rittm. im R. betto.
- Prager, Obl. v. betto j. 2. Rittmfr. im R. betto.
- Beigel, Ul. v. detto j. Obl. im R. Deffo.
- Montecuccolli, Graf; Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
- Beil, Graf, Rad. v. detto j. Ul. im R. detto.
- Miemandefreund, Mi. v. Kronpring v. Baiern Drasgoner g. Obl. im R. betto.
- Schiffner, Rab. v. Raifer Rur. & Ul. bei Rronpring von Baiern Drag. betto.
- Pinder, Bachmftr. v. Kronpring von Baiern Dragoner g. UI. im R. betto
- Bolf, Bachmitte v. Cavopen Dragoner j. Ul. im
- Cberan, Ul. v. D'Reilly Chvl. &. Dbl. im R. detto.
- Fest et its, Graf, Rad. v. Pionierkorps 3. Ul. bei & S. Joseph Busaren betto.
- Mutite, Rad. Wachmitr. v. G. B. Joseph Sufaren 3.
- Fürften berg, Landgraf, 1. Rittmftr v. Friedr. Wilh. Sufaren qua talls 3. G. S. Ferdinand Sufaren überf.
- Tomaifchel, 2. Rittmftr. v. Konig England onf. g. 1. Rittmftr. im R. bef.
- Radesty, Graf Joseph, Obl. v. E. S. Karl Uhlanen

8. 2. Rittmftr. bei Ronig v. England Bulg-

Parrot, Obl. v. G. S. Tostana Dragoner g. 2. Rittmeifter bei Ronig England Buf. betto.

Driver, 2. Rittmftr. v. Rienmayer Buf. 3. 1. Rittm. im R. Detto.

Bethlen, Graf, Obl. v. O'Reilly Chvl. j. 2. Rittm. bei Rienmayer Bufaren betto.

Caftiglione, Graf, Ul. v. Rienmager Suf. g. Dol. im R. Detto.

Fuchs, Graf, Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto. Siebert, Rad. v. betto j. Ul. im R. detto.

Jeken, Kab. v. betto j. Ul. im R. betto.

Splenn, Bar., g. Ul. bei Rienmaper Suf. ernannt. Bonn eburg, Bar., j. Ul. bei Rjenmaper Suf. betro.

Lethenau, F. v. Reuß Plauen J. R. g. Ul. bei Rienmaper Duf. bef.

Gräßer, Ul. v. Friedr. Wilh. Susaren 3. Obl. im R. detto. Red viß, Bar., Rad. Rorp. v. detto 3. Ul. im R. detto. Charmet, Marquis; Rad. Korp. v. detto 3. Ul. im R. betto.

Barga, Frang, Obl. v. Palatinal Suf. g. 2. Rittmftr. im R. detto.

Simonfy, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto. Feber, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.

Pofd, Bachmitr. v. Coburg Uhl. g. Ul. im R. betto.

Cafparn, Obl. v. G. S. Rarl Uhl. g. 2. Rittmeifter im R. Detto.

Somidt, Ul. v. detto j. Obl. im R. betto.

Batty, Ul. v. detto j. Obl. im R. Detto.

Stahremberg, Graf Guido, er prop. Kad. v. detto.

Saum landen, er prop. Rad. v. Rronpring Ferdinand Rur. g. Ul. bei G. S. Rarl Uhl. betto.

3 a moisty, Graf, er prop. Rad. v. Rronpring Ferdinand Ruraffier g. Ul. bei G. S. Rael Uhl. detto.

Sein, Ul. v. Raifer Uhl. g. Obl. im R. detto.

Mitrofsky, Graf, 3. Ul. bei Raiser Uhl. ernannt. Reuwirth, F. v. De Baur J. R. 3. Ul. bei Raiser Uhl. bef.

Berga, Jof., 2. Rittm. v. Palatinal Buf. 3. Gotor. Rombt. im R. betto.

Szaltis, Obl. v. detto z. 2. Rittm. im R. detto. Devay, Obl. v. detto z. 2. Rittm. im R. detto. Toth, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Deat, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Frendly, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Balaky, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Balaky, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Palintas, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
Ralotfa, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
Darazs, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
Bago, Bachmstr. v. detto z. Ul. im R. detto.
Renesz, Bachmstr. v. detto z. Ul. im R. detto.
Fischer, Bar., Rad. v. Wallmoden Rur. z. Ul. bei

Sreter, Rad. v. detto &. Ul. im R. betto, Stadion, Graf, Obl. v. Conftantin Rur, &. Rapl. bet Beffen - Homburg 3. R. detto.

Shilenn, Ul. v. Beffen . homburg J. R. 3. Obl. im R. detto.

Poppovich, ill. v. detto z. Obl. im R. detto.
Wollferth, ill. v. detto z. Obl. im R. detto.
Glaß, ill. v. detto z. Obl. im R. detto.
Raumann, F. v. detto z. ill. im R. detto.
Schwarz, F. v. detto z. ill. im R. detto.
Langwieser, F. v. detto z. ill. im R. detto.
Rormoßy, F. v. detto z. ill. im R. detto.
Fefette, F. v. detto z. ill. im R. detto.
Föhler, F. v. detto z. ill. im R. detto.
Schlögel, F. v. detto z. ill. im R. detto.
Chlögel, F. v. detto z. ill. im R. detto.
Lendvay, Rgmis. Rad. v. detto z. F. im R. detto.
Travail, Rgmis. Rad. v. detto z. F. im R. detro.

Dfrid, E. E. Rab. v. 2. Banal Gry. R. 3. F. bel heffene Somburg 3. R. bef.

Salmarn, Rad. v. Bombardiertorps 3. F. bei heffen-Somburg J. R. betto.

Michalovety, Rapl. v. Efterham J. R. z. wirklichen Speim. im R. detto.

Lepier, Rapl. v. detto z. wirkl. Optm. im R. detto. Palkievite, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto.

Bento, Dbl. v. detto i. Rapl. im R. Detto.

Piftrich, Dbl. v. g. Idger Bat. j. Rapl. bei Gfterhaje. 3. R. Detto.

Bust, II. v. Efterhage J. R. g. Dbl. im R. betto.

Rontfect, Ul. v. betto j. Obl. im R. detto.

Rif, F. v. detto g. 11. im R. detto.

Daner, &. v. detto g. Ul. im R. detto.

Leimer, F. v. betto j. Ul. im R. betto.

Maurovit, t. P. Rab. v. betto g. F. im R. betto.

Sipos, Rgmts - Rab. v. betto j. F. im R. betto.

●Leimel, f. f. Kad. v. Burtemberg 3. R. j. F. bet Efterhagy 3. R. detto.

horvath, Ramts Rad v. Efterhazy J. R. 3. F. im R. detto.

Muller, Rapl. v. Mariaffy J. R. z. wirklichen Sptm. im R. betto.

Dragenovich, Kapl. v. betto g. wirklichen Sauptm. im R. betto.

Rlauß, Rapl. v. detto g. mirtl. Sptm. im R. betto.

Roglochty, Obl. v. detto g. Rapl. im R, detto.

Witt, Obl. v. Argenteau J. R. z. Rapl. bei Mariaffy J. R. betto.

Oczevezith, Obl. v. Mariaffy J. R. z. Kapl. im R. betto.

Tellety, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto.

Birfa, Ul. v. betto j. Dbl. im R. betto ..

Simonovice, Ill. v. detto &. Dol. im R. detto,

Rrempel, Ul. v. detto g. Dbl. im R. betto.

Rollogy, Ul. v. detto j. Dbl. im R. Detto.

Marufchack, F. v. Mariassy J. R. z. Ul. im R. bef, Martini, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Bendotti, Feldw. v. Ignah Gyulan J. R. 3. Ul. bei Mariaffy J. R. betto

Toth, F. v. Mariaffy J. R. 3. Ul. im R. betto. Montonary, F. v. betto 4. Ul. im R. betto.

, Billa; Feldm. v. betto j. F. im R. betto.

Ramfan, Lab. v. Raffan J. R. g. F. bei Mariaffy J. R. betto.

Pobay, Agmes : Rad. v. Mariaffy J. R. j. F. im. R. detto.

Boronkay, Rymts Rad, v. detto 3. F. im R. betto. Perchevich, L. L. Rad. v. detto 3. F. im R. detto.

Denriques, Sptm. v. Maper J. R. als Transports-Romdt. zu Bologna angeft.

Rehiba, Rapl. v. detto g. wirel. Optm. im R. bef. Milani, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto.

Butiticher, Ul. v. detto f. Obl. im R. detto.

Lodena, F. v. detto z. Ul. im R. betto.

Stamatovich, t. f. Rad. v. detto z. F. im R. betto. Ferari da Grado, z. F. bei Maper J. R. ernannt. Fichtel, Bar., Obl. v. Pensionsftand z. vat. Rlenau Chvl. eingetheilt.

Ahun, Ul. u. Regmte - Abi. v. Anefevich Dragoner &. Dbl. im R. bef.

Ronig, Ul. v. betto j. Dbl. im R. betto.

Weiden feld, Freiherr v., Rad. v. G. S. Tostana Dragoner s. Ul. bei Anefevich Drag, betto.

Baduber, Ul. v. Rofenberg Chol. 3. Obl. im R. betto. Dipperethal, F. v. Raifer J. R. 3. Ul. bei Rofensberg Chol. betto.

Bibra, Maj. v. d. 1. galig. Rordon Mbtheilung gur 4.

Alt, Maj. v. d, 4. galig. Kordon - Abtheilung gur 1. galig.
Rordon - Abtheilung detto.

Stein, Sytm. v. 1. Garn. Bat. 3. 3. galig. Kordons. Abtheilung betto.

nen außerordentlichen Riederlagen in Rufland 1812, und ben nachberigen Abfall der Berbundeten, nicht nur eine bedeutende unermartete Berminderung erlitt; fondern auch wegen eingetretenem außerorbentlichen Mangel an Pferben, die Geschute nur nothdurftig bespannen, und burch ungeübte, neu tonffribirte Trainfoldaten führen laffen mußte. Und bennoch erfocht fie in fo manchen oben bereits angeführten Schlachten und Treffen glangende Siege. Die Urfache, daß fie gulett einem breimal ftarteren Reinde unterlag, mar nicht das Mangelhafte ibrer Ginrichtung, fondern die ermabnten ungunftigen Umftande ibrer Dobilmadung. Beifpiele von fo ichnell auf einander folgenden Deeres . Organisationen , unter fo. ungunftigen Umftanden nud bamit verbundenen Leiftungen , wie Frankreich in ben Sabren 1813, 1814 und 1815, fann feiner der größeren deutschen Staaten aufgablen.

Der billigen Forderung, daß die Artillerie mit ber fortschreitenden Bervollkommnung anderer Baffen gleichen Schritt halten, und diese Berbesserungen nicht allein im Wissenschaftlichen sinchen soll; ift man so ziemlich in allen Artillerien nachgekommen, ohne die Zeit mit unnügen Rasnövern zuzubringen. Auch haben eben diese Artillerien, wie schon bewiesen, in Schlachten Großes geleistet, und bei Rückzügen der ungestumen Bersolgung des Feindes Grenzgen gesett.

Da wir glauben, die Grunde, auf welche der Berl. Berfaffer das Exerzieren mehrerer in Maffe vereinigter Batterien flüt, genügend widerlegt zu haben, so halten wir auch die von dem Berfasser des Aufrates über Exerzier- Ubungen der Artillerte, den Artillerten gemachte Beschuldigung, daß das vereinte Mandvriren mit mehreren Batterien Parade- Neuerung sen, welche Beschuldigung der Berl. Berfasser besonders hergushebt, für gerecht.

Die angeführten Beifpiele in dem eben genannten Aufsfahe, daß die Batterien der frangöfischen und öftreichischen Artillerie nur feche Geschütze gablen, find nur in hinficht auf leichtere Beweglichteit der Batterien gegeben, ertein

Red, Spim. v. Feuerwertetorpe g. Maj. im Korps bef. Daper, Obl. v. Penftonsftand in eine Civilbedienftung übergefreten.

Batfchan, Dbl. v. detto in eine Civilbedienftung betto.

Penfionirungen.

Dert, Ul. v. Gartoristo 3. R. Dfeiliber, Sotm. v. G. S. Rainer 3. R. Bridia, Ul. v. Alois Liechtenftein J. R. Geisler, Obl. v. G. B. Rudolph 3. R. Rutten, Ul. v. beito. Lifdfe, Sptm. v. Reug-Plauen 3. R: Dolleifd, Ul. v. Strauch 3. R. Beppige, Ul. v. Rutichera 3. R. Rhenl, F. v. detto. Beinrich, Spim. v. Mar Jofeph J. R: Reber, Rapl. v. detto. Ratidte, Spim v. Argenteau 3. R. Shirnbofer, botm. v. detto. Rilli, Dbl. v. Geppert 3. R. Reichel, optm. v. Bellegarde 3. R. Bellani, Optm. v. betto. Malintovsty, Spim. v. Beaulieu 3. R. Spager, Rapl. v. betto. Regid, Spim. v. Barasd. - Rreuger. Chredar, Sptm. v. detto. Tellar, Dbl. v. Ggluiner Grg. 3. R. Opuricfid, F. v. Ballad. 3Upr. Grg. 3. R. Bollftabter, 1. Rittmftr. v. G. D. Frang Ruc. ler. Demanger, i. Rittmftr. v. detto. Rog, 2. Rittmftr. v. betto. Bondiman, Ul. v. betto. Diftler, 1. Rittmftr. v. Ballmoden Ruraffier. Dilger, 1. Ritimft. b. Conftantin Ruraffier. Choli, Ul. v. deito. Traiber, 1. Rittmftr. v. Rienmaner Bufaren: Gaiger, 2. Rittmftr. v. Dalatinal . Sufaren.

Strade, Obl. v. heffen - homburg J. R.
huşelsieder, F. v. Wilhelm der Niederlanden J. R.
Szifirsch, hotm. v. Esterhazy J. R.
Bosicsevics, hotm. v. Martasy J. R.
Somonovich, hotm. v, betto.
Albert, F. v. betto.
Albert, F. v. vakant Joseph Colloredo J. R.
Mariany, Obl. v. vak. Rienau Chevl.
Saint George, Obl. v. Knesevich Dragonere Sirchich, hotm. v. der 3. gallig. Rardon - Altheilung.
hocker, hotm. v. 2. Garnions - Bat. mit Raj. Karz.
Mihallo, Obl. v. 3. detto.
hirschel, Ul. v. i. Art. R. mit Obl. Rar.
Tischer, Obl. v. d. Wiener Polizeiwache.
Reinbach, Obstl. v. Brooder Grz. J. R.

## Quittirungen.

Rifat, Rapl. v. Mazzuchelli J. R. mit Belbegalt bes

Saas, Ul. v. 12. Jäger . Bat.

Buts fits, Ul. v. G. D. Jofeph Bufaren mit Beihehalt Des Rar.

Jesezenszen, Obl. v. Rienmaper hufaren mir dette. Kovafn, Ul. v. detto mit detto. Hardmuth, Ul. v. Coburg Uhl. mit detto. Ubler, Obl. v. Kaffer Uhl. Gpörffn, Ul. v. Palatinal - Hufaren.

#### Berftorbene.

Söhn, F. v. E. H. Rainer J. R.
Sannet, F. v. Leopold Sizilien J. R.
Prohasta, Rapl. v. Wellington J. R.
Leonelli, Obl. v. Prochasta J. R.
Bellegißanin, F. v. Gradistaner Grz. J. R.
Drenovacz, Rapl. v. 1. Bannal Grz. J. R.
Raraschovan, Obl. v. Wallach. Jllyr. Grz. J. R.
Halla, Al. v. 6. Jägera Bat.

- Barbegg, Graf, Ul. v. Savonen Dragoner 3. Obl. bei G. D. Frang Rur. bef.
- Babra, 2. Rittmftr. p. Ballmoben Rur. g. 1. Rittm. im R. betto.
- Fifcher, Dbl. v. detto 3. 2. Rittm. im R. betto.
- Rrumpigel, Ul. v. detto j. Obl. im R. betto.
- Borvath, F. v. Deutschmeiffer J. R. j. UI. bei Ballmoden Rur. betto.
- Bertalanfp, p. ber abel. ungar, Leibgarbe g. Ul. bei Rarl Cothringen Rur. Detto,
- Bedlig, Bar., 2. Rittmftr. v. Conffantin Rur. g. 1. Rittm. im R. Detto.
- Prager, Dbl. v. betto j. 2. Rittmftr. im R. betto.
- Beigel, Ill. v. betto j. Obl. im R. betto.
- Montecuccolli, Graf, Rad. v. detto z. Ul. im. R. detto.
- Beil, Graf, Rad. v. detto j. Ul. im R. betto.
- Miemande freund, Ul. v. Rronpring v. Balern Drasgoner g. Obl. im R. detto.
- Soiffner, Rab. v. Raifer Rur. 3. 111. bei Rronpring von Baiern Drag. betto.
- Pinber, Bachmftr. v. Rronpring von Balein Dragoner g. Ul im R. betto
- Bolf, Bachmift. v. Cavoyen Dragoner j. Ul. im
- Eberan, Ul. v. D'Reilly Chvl. z. Obl. im R. detto. Fest et its, Graf, Rad. v. Pioniertorps z. Ul. bei G. H. Joseph Busaren betto.
- Mutits, Rad. Wachmitr. v. G. B. Jofeph Bufaren 3.
- Fürsten berg, Landgraf, 1. Rittmffr. v. Friedr. Wilh. Oufaren qua talls 3. G. H. Ferdinand Sufaren überf.
- Tomaifchel, 2. Rittmfr. v. Konig England Suf. 3.
  1. Rittmfr. im R. bef.
- Radegen, Graf Joseph, Obl. v. G. S. Rarl Uhlanen

g. 2. Rittmftr. bei Ronig v. England Bularen bef.

Parrot, Obl. v. G. S. Tostana Dragoner g. 2. Rittmeister bei Ronig England Duf. betto.

Driver, 2. Rittmftr. v. Rienmayer Buf. 3. 1. Rittm. im R. Detto.

Bethlen, Graf, Obl. v. O'Reilly Chvi. j. 2. Rittm. bei Rienmayer Sufaren Detto.

Caftiglione, Graf, Ul. v. Rienmaper Suf. g. Obl. im R. Detto.

Fuche, Graf, Ul. v. betto j. Dbl. im R. detto.

Siebert, Rad. v. betto j. Ul. im R. betto.

Jeten, Rad. p. detto j. Ul. im R. detto.

Spleny, Bar., g. Ul. bei Rienmager Suf. ernannt.

Bonneburg, Bar., g. Ul. bei Rienmaper Buf. betto. Bethenau, F. v. Reuß Dlauen J. R. g. Ul. bei Rienmaper Buf. bef.

Grafer, Ul. v. Friedr. Wilh. Sufaren 3. Obl. im R. detto. Red vig, Bar., Rad. Rorp. v. detto 3. Ul. im R. detto. Charmet, Marquis, Rad. Rorp. v. detto 3. Ul. im R. betto.

Barga, Frang, Dbl. v. Palatinal Suf. g. 2. Rittmfr. im R. detto.

Simonfy, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto. Feber, Rad. v. betto a. Ul. im R. detto.

Pofd, Bachmitr. v. Coburg Uhl. j. Ul. im R. Detto.

Cafparn, Dbl. v. G. B. Rarl Uhl. & 2. Rittmeifter im R. Detto.

Somidt, Ul. v. detto 3. Obl. im R. betto.

Batty, Ul. v. detto j. Obl. im R. Detto.

Stahremberg, Graf Guido, er prop. Kad. v. detto

Saum lansen, er prop. Rad. v. Rronpring Ferdinand Rur. g. Ul. bei G. D. Rarl Uhl. betto.

3 a moisty, Graf, er prop. Rad. v. Rronpring Ferdinand Rüraffier g. Ul. bei G. S. Rarl Uhl. detto. Sein, Ul. v. Kaifer Uhl. g. Obl. im R. detto. Mitrofsky, Graf, 3. Ul. bei Raifer Uhf. ernannt. Reuwirth, F. v. De Baup J. R. 3. Ul. bei Raifer Uhl. bef.

Barga, Jof., 2. Rittm: v. Palatinal ouf. & Getbr. Rombt. im R. betto.

Saltis, Obl. v. detto z. 2. Rittm. im R. detto. Devay, Obl. v. detto z. 2. Rittm. im R. detto. Toth, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Toth, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Frendly, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Frendly, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Balaky, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Palinkas, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
Ralotfa, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
Darazs, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
Bago, Wachmstr. v. detto z. Obl. im R. detto.
Renksz, Wachmstr. v. detto z. Ul. im R. detto.

Fifcher, Bar., Rad. v. Ballmoden Rur. g. Ul. bei Palatinal Suf. detto.

Sreter, Rab. v. detto z. Ul. im R. detto. Stabion, Graf, Obl. v. Conftantin Rur. z. Rapl. bei Beffen - Domburg 3. R. detto.

Shilenn, III. v. Deffen . homburg J. R. 3. Obl. im R. betto.

Poppovich, ill. v. betto z. Obl. im R. betto.
Wollferth, ill. v. betto z. Obl. im R. betto.
Glaß, ill. v. betto z. Obl. im R. betto.
Raumann, F. v. betto z. ill. im R. betto.
Eangwieser, F. v. betto z. ill. im R. betto.
Langwieser, F. v. betto z. ill. im R. betto.
Rormoßy, F. v. betto z. ill. im R. betto.
Fetette, F. v. betto z. ill. im R. betto.
Fösler, F. v. betto z. ill. im R. betto.
Schlögel, F. v. betto z. ill. im R. betto.
Endvay, Rgmts. Rav. v. betto z. F. im R. betto.
Travail, Rgmts. Rad. v. betto z. F. im R. betto.

Oftrich, L. E. Rab. v. a. Banal Grz. A. 2 F. bei beffene Comburg 3. R. bef.

Sjalmarn, Rad. v. Bombardiertorps 3. F. bei heffenhomburg J. R. Detto.

Michalovsen, Rapl. v. Efterham 3. R. g. wirklichen Optm. im R. detto.

Lepier, Rapl. v. detto &. wirel. Optm. im R. detto.

Paltievits, Obl. v. betto g. Rapl. im R. betto. -. Bento, Obl. v. betto g. Rapl. im R. betto.

Piftrid, Dbl. v. n. 3dger . Bat. j. Rapl. bei Gferhage

J. R. detto.

Bust, II. v. Cfterhage J. R. g. Obl. im R. betto.

Rontfect, III. v. betto j. Obl. im R. betto. Lif, R. v. betto j. Ul. im R. betto.

Daner, F. v. Detto j. Ul. im R. Detto.

Mayer, g. v. veith g. ut. im ve. betto.

Sivos, Ramte . Rab. v. betto 1. R. im R. betto.

Oleimel, f. f. Rad. v. Burtemberg 3. R. g. F. bet Efterhagy 3. R. betto.

Borvath, Rgmte Rab. v. Efterhagy J. R. 3. F. im

Muller, Rapl. v. Mariaffy J. R. g. wirklichen Spimim R. betto.

Dragenovich, Kapl. v. betto g. wirklichen Sauptm. im R. betto.

Rlauß, Rapl. v. betto g. mirtl. Sptm. im R. betto. Roglocgen, Obl. v. betto g. Rapl. im R, betto.

Bitt, Obl. v. Argenteau J. R. z. Rapl. bei Mariaffy J. R. detto.

Oczevezite, Obl. v. Mariaffy J. R. z. Rapl. im R. detto.

Tellety, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto.

Birfa, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto ..

Simonovice, Ill. v. betto &. Dol. im R. betto,

Rrempel, Ul. v. detto g. Dol. im R. Derto.

Rollogy, Ul. v. betto j. Dbl. im R. Detto.

Marufchad, F. v. Mariaffy J. R. z. Ul. im R. bef, ... Martini, F. v. detto j. Ul. im R. detto.

Wendotti, Feldw, v. Ignat Gyulay J. R. 3. Ul. bei Mariafin J. R. betto

Toth, F. v. Mariaffp J. R. g. Ul. im R. betto.

Montonary, F. v. detto j. Ul. im R. detto.

Billa, Feldw. v. betto j. F. im R. betto.

Ramfan, Lab. v. Raffan J. R. z. F. bei Mariaffy J. R. betto.

Oobay, Rymts - Rad. v. Mariaffy J. R. 3. F. im R. detto.

Boronkay, Rgmte-Kad, v. detto 3. F. im R. betto. Perchevich, L. E. Rad. v. detto 3. F. im R. detto. Senriques, Sptm. v. Maper 3. R. als Transports.

Romdt. ju Bologna angeft.

Rehiba, Rapl. v. detto 3. wirel. Optm. im R. bef. Milanie, Obl. v. detto 3. Rapl. im R. detto.

Butiticher, Ul. v. betto g. Obl. im R. betto.

Bodena, &. v. Detto g. Ul. im R. betto.

Stamatovich, t. f. Rad. v. detto z. F. im R. betto. Ferari da Grado, z. F. bei Maper J. R. ernannt. Fichtel, Bar., Obl. v. Pensionsstand z. vat. Rlenau Chvl. eingetheilt.

Rhun, Ul. u. Regmte - Abi. v. Anefevich Dragoner 3. Obl. im R. bef.

Ronig, Ul. v. detto g. Obl. im R. betto.

Beiben feld, Freiherr v., Rab. v. G. S. Tostana Dragoger j. Ul. bei Anefevich Drag, betto.

Baduber, Ul. v. Rosenberg Chol. j. Obl. im R. detro. Sipperethal, F. v. Raifer J. R. j. Ul. bei Rosensberg Chol. detto.

Bibra, Maj. v. d. 1. galig. Rordon Mbtheilung gur 4. galig. Rordon Mbtheilung überf.

Alt, Maj. v. d. 4. galig. Kordon - Abtheilung gur a. galig.
Rordon - Abtheilung detto.

Stein, Spim. v. 1. Garn. Bat. 3. 3. galig. Kordons. Abtheilung Detto.

Dbell, Rapl. v. Colloredo Mannefeld 3. R. g. mirtl. Sptm. im R. bef. Rauber, Obl. v. detto j. Rapf. im R. detto. Rertest, Dbf. b. detto g. Rapl. im R. Detto. Toth, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto. Labner, Ul. v. betto j. Obl. im R. betto. Ballner, Ul. o, betto i. Obl. im R. bettp. Bertholn, R. v. Detto i. UT. im R. betto. Lann, R. v. detto a. Ul. im R. betto. Salavats, &. v. betto g. Ul. im R. betto. Rartan, R. v. betto g. Ul. im R. detto. Balter, Relom. v. detto j. R. im R. detto. Dalmatta, E. E. Rab. v. detto j. F. im R. detto. Torrod, Regmts - Rad. v. betto g. F. im R. betto. Gericau, Regmts : Rad. v. betto j. F. im R. detto. Melger, Rad. v. Sappeurkorps g. R. bei Colloredo Mannefeld 3. R. detto. Delfeaur, Spim. v. Argentegu 3. R. g. Mailander Gatn. Spital transf. Fischer, Kapl. v. Argenteau J. R. g., wirkl. Sptm. R. Bef.

Stolifamm'er, Rapl. v. detto &. wirel. Sptm. im

Blasnowsty, Rapl. v. detto z. wirkl. Optm. im R. detto. Baumann, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Frismann, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Singer, Rapl. aus dem Penftonsstand wieder zu Are

genteau J. R., eingetheilt. Köstfer, Ul. v. Argenteau J. R. 3. Obl. im R. bef. Kodermaner, Ul. v. detto 3. Obl. im R. betto.

henrion, Obl. aus dem Penfionsftand wieder in Urgenteau J. R. eingetheilt.

Drephan, F. v. Argenteau J. R. z. Ul. im R. bef. Rügler, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Bourgignon, Regmts Rad. v. detto z. F. im R. detto. Canifius, E. f. Kad. v. detto z. F. im R. detto.

Dft. milit. Beitfdrift, 1821. III.

Red, Spim. v. Fenerwertetorpe g. Maj. im Korps bef. Maner, Obl. v. Penftonsftand in eine Civilbedienftung übergetreten.

Batfcan, Obl. v. detto in eine Civilbedienstung betto.

Pensionirungen.

Dert, III. v. Ciartoristo 3. R. Pfeiliger, hotm. v. G. S. Rainer 3. R. Bridig, Ul. v. Alois Liechtenftein J. R. Geisler, Obl. v. G. B. Rudolph 3. R: Rutten, Ul. v. deito. Lifdte, Sptm. v. Reuß = Plauen 3. R: Dolleifd, Ul. v. Strauch 3. R. Jeppige, Ul. v. Rutidera 3. R. Rhenl, R. v. betto. Beinrich , Sptm. v. Mar Jofeph 3. R: Reber, Rapl. v. betto. Ratichte, Spim v. Argenteau 3. R: Shirnbofer, Spim. v. detto. Billi, Dbl. v. Geppert 3. R. Reichel, Sptm. v. Bellegarde 3. R. Bellani, Spim. v. betto. Malintovety, Spim. v. Beaulieu 3. St. Spager, Rapl. v. betto. Regich, Spim. v. Baraed. - Rrenger. Chredar, Sptm. v. detto. Tellar, Dbl. v. Ggluiner Gtg. 3. R. Dnuricfic, F. v. Ballad. 3Unr. Grg. 3. R. Bollftadter, 1. Rittmftr. v. G. D. Frang Ru. ler. Demanger, i. Rittmftr: v. detto. Roft, 2. Rittmfr. v. betto. Bondiman, Ul. v. detto. Dift fer, 1. Rittmftr. v. Ballmoden Ruraffier. Dilger, 1. Ritimft. b. Conftantin Ruraffier. Choli, Ul. v. detto. Traiber, 1. Rittmftr. V. Rienmager Bufaren. Gaiger, 2. Rittmftr. v. Palatinal . Sufaren.

Strache, Obl. v. heffen-homburg J. R.
Hugelfieder, F. v. Wilhelm der Niederlanden J. R.
Sikirich, Sptm. v. Efterhazy J. R.
Boficsevics, Sptm. v. Martassy J. R.
Eimonovich, Sptm. v. Detto.
Ulbert, F. v. detto.
Rath, F. v. vakant Joseph Colloredo J. R.
Mariany, Obl. v. vak. Rlenau Chevl.
Saint George, Obl. v. Knesevich Dragoneri Circhich, Hom. v. der J. gallig. Rardon- Usthessung.
Hoder, Sptm. v. 2. Garnisons: Bat. mit Maj. Kar.
Mihallo, Obl. v. J. detto.
Hirschell, Ul. v. i. Art. R. mit Obl. Rar.
Fischer, Obl. v. d. Wiener Polizeiwache.
Retnbach, Obstl. v. Brooder Grz. J. R.

# Quittirungen.

Rifat, Rapl. v. Mazzuchelli J. R. mit Belbehalt bes Rar.

Saas, Ul. v. 12. Jager . Bat.

Butstits, III. v. G. S. Jofeph hufaren mit Beihehalt bes Rar.

Jesezenszen, Obl. v. Rienmaper hufaren mir bette. Rovafn, Ul. v. detto mit detto. Hardmuth, Ul. v. Coburg Uhl. mit dette. Udler, Obl. v. Kaffer Uhl. Gpörffn, Ul. v. Palatinal - Hufaren.

#### Berftorbene.

Sohn, F. v. E. H. Rainer J. R.
Sannet, F. v. Leopold Sigilien J. R.
Prohasta, Rapl. v. Wellington J. R.
Leonelli, Obl. v. Prochasta J. R.
Bellegißanin, F. v. Gradistaner Grz. J. R.
Drenovacz, Rapl. v. 1. Bannal Grz. J. R.
Raraschovan, Obl. v. Wallach. Illyr. Grz. J. R.
Halla, Al. v. 6. Jägera Bat.

Sovanovid, Rapl. v. Deutschbannater Gri. 3. R. Dillofent d, Rapl. v. 1. Ballachen Grg. 3. R. Mofer, Dbl. v. Maricalt 3. R. Biappa, Sbl. v. Gensb'armerie Rt. Glaife, Spim. v. mabr. ichlefifd. Grg. Rord. Jager, Obl. v. ob der Enne Brg. Rord. Doper, Sptm. v. Siebenburgen Garn. Urt. : Diffrift. Bell, tit. Daj. v. Denflonsff. Cfoma, tit. Daj. v. betto. Sad, G. Dr. p. detto. Rober, tit. Mai. v. betto. Decorisa, tit. Maj. v. betto. Gebe, tit. Daj. v. betto." Bunderbalbinder, Mai. Berona. Reglinger, Obft. v. Denfioneft. Telety, Maj. v. detto. Cous, Maj. v. detto.

## Berbefferungen im vierten Beft.

lies :

Ratt :

Seite Beile

| 80 22 v. e.  | Richtung                   | Sichtung .              |
|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 82 10        | Berfucht, ein Surchtfamer, | Berfuct ein Furchtfamer |
| 83 11        | uns ordnete                | nur ordnete             |
| 84 27        | Der Uniform                | die Uniform.            |
| 933          | berbefferungen im fün      | ften Beft.              |
| Seite Beite  | Ratt :                     | fles :                  |
| 190 3 v. v.  | haben ·                    | hat                     |
| <u> </u>     | wieder                     | wie -                   |
| 196 1 v. u.  | Bewilligung                | Billigung.              |
| 203 7 9. 0.  | . reden                    | Reden                   |
| 204 an mehr. | Stellen Britanien, Britan  | ier Bretagne, Bretagner |
| 213 19 v. o. | spädlicher.                | foredliger.             |
| •            |                            | •                       |

# Oestreichische militärische

# 3 eits chrift.

Reuntes Seft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius,

Redatteur: 3. B. Schels

Wien 1821.

Gebruckt bei Anten Strauf.

. .

•

- Degina, fap. Rapl. v. Saifer Jager in bie Birtlich-
- Jatob, Ul. v. 12. Jager Bat. g. Obl. im Bat. bef.
- Somidt., Ul. v. Prochasta J. R. g. Obl. im 12. Jager Bat. betto.
- Geramb, Bar., Rad. p. 19. Jäger. Bat. j. Ul. im Bat. detto.
- Bieg, Rad. Ober : Jäger v. betto z. Ul. im Bat. betto. Broifia, Kab. v. 8. Jäger : Bat. z. Ul. im 12. Jäger : Bat. betto.
- Bartmann, Rad. p. Coburg Uhlanen g. Ul. im 12. Jäger-Bat. detto.
- Binneburg, Bar., Rab. v. G. D, Tostana Dragoner g. Ul. im 12. Jager - Bat. betto
- Bode, Obl. v. Brooder Grg. J. R. j. Kapl. im R. detto.
- Gyulay, Graf Frang, Obl. v. Deffen Somburg Guf. g. Rapl. beim 1. Banal Grg. J. R. Detto.
- Soudhard, Rapl. v. 2. Szeller J. R. g. wirtlichen Optm. im R. betto.
- Rig, Rapl. v. detto &. wirkl. Spim. im R. Detto.
- Arbutina, Obl. v detto & Rapl. im R. detto.
- Barotti, Dbl. v. betto &. Rapl. im R. betta.
- Petichenta, Ul. v. Raifer Rur. z. bohm. Grz. Rordon überfest.
- Cherny, Bachmitt, v. betto g. Ul. im R. bef.
- Ernft, Auguft , 2. Rittm. p. G. D. Frang Rur. g. 1. Rittm. im R. detto.
- Ballarini, g. Rittmftr. v, Detto g. 1. Rittmftr. im
- Stamm, Dbl. v. betto j. 2. Rittm. im R. betto.
- Sonhale, Dbl. v. detto g. 2. Rittmftr. im R. detto.
- Unnos, Ul. v. detto & Dbl. im R. detto. .
- Cauer, Rad. v. betto g. Ul. im R. betto.
- Sternbach, Rad. v. betto g. 111. im R. detto.
- Des fours, Graf, Obl. v. Rronpring Ferd. Rur. g. 2 Rittmftr. bei G. D. Frang Rur. betto.

Darbegg, Graf, Ul. v. Savonen Dragoner j. Dbl. bei G. D. Frang Rur. bef.

Babra, 2. Rittmfr. p. Ballmoden Rur. g. 1. Rittm. im R. betto.

Rifder, Dbl. s. Detto 1. 2. Rittm. im R. betto.

Rrumpigel, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Borvath, F. v. Deutschmeifter 3. R. g. UI. bei 28all. moden Rur. Detto.

Bertalanfp, v. ber abel. ungar, Leibgarde g. Ul. bei Rarl Cothringen Rur. detto.

Bedlis, Bar., 2. Rittmftr. v. Conffantin Rur. g. 1. Rittm. im R. detto.

Prager, Obl. v. betto j. 2. Rittmffr, im R. betto. Beigel, Ul. v. detto g. Dbl. im R. detto.

Montecuccolli, Graf, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.

Beil, Graf, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.

Miemandefreund, Ul. v. Aronpring v. Balern Dras goner g. Obl. im R. betto.

Soiffner, Rad. v. Raifer Rur. z. Ul. bei Rronpring von Baiern Drag. betto.

Dinber, Badmftr. v. Rronpring von Baiern Dragoner g. Ul. im R. detto.

Bolf, Bachmftr. v. Cavopen Dragoner g. Ul. im R. betto.

Gberan, Ul. v. D'Reilly Chvl. 3. Obl. im R. detto. Beftetite, Graf, Rad. v. Pioniertorpe j. Ul. bei G. S. Jojeph Bufaren detto.

Mutite, Rad. Bachmitr. v. G. S. Joseph Sufaren 3. Ul. im R. detto.

Burften berg, Landgraf, 1. Rittmffr. v. Friedr. Wilh. Bufaren qua talis &. G. Berbinand Bufaren überf.

Tomaifchel, 2. Rittmfir. v. Konig England Suf. g. 1. Rittmftr. im R. bef.

Rabesty, Graf Joseph, Dbl. v. G. S. Rarl Uhlanen

bano gerichtet. Sie follte langs bem Fuße ber Gebirge ihre Bereinigung mit bem Sauptheere fuchen, und mit biefem gemeinschaftlich die Raumung von Rom bes wirken. 2).

Die gesammte feindliche Macht murbe auf 15,000 Franzosen und auf 5000 Polen und Romer angesichlagen. Ein Theil berfelben ftand in Rom; ber größete Theil mar auf bem Wege, welchen bie IV. und V. Rolonne zogen, bann auf ber Strafe von Rom gesgen Uncona, vertheilt. 3).

<sup>2)</sup> Nach frangofischen Berichten rückte die neapolitanifche Urmee in brei großen Abtheilungen am 24. November 1798 ins romifche Bebiet vor: ber reche te Klügel langs bem adriatischen Meere; er ging 1 über den Tronto, vertrieb ein frangoffiches Detaichement aus 21Bcoli, und wendete fich gegen Porto bi Rermo: - bas Centrum jog von den Upenninen burch Aquila auf Rieti; ein betafchirtes Rorps brach aus Sulmona, jog fich um den Lago bi Fucino, und erfchien ju Tivoli, um von ba nach Terni vorguruden; - der linte glügel, mobei fich der Ro. nig und der General Dad befanden, ging in drei Rolonnen gu Ifola, Ceprano und Santa Agata über ben Gariglione, und tudte über die pontinifchen Sumpfe, durch Balmontone und Frascati gegen Rom. Unmert. b. Redaftion.

<sup>3)</sup> Die französische Armee von Rom war kaum 16,000 Mann ftart, und auf einem weiten Terrain vertheilt. Die Bataillone waren unvollzählig, die Artillerie schlecht bespannt, die Magagine Leer. Ihr rechter Flügel hielt Terracina, Piperno, Prossedi, Frosinone, Beroli und Tivoli beseht; das Centrum stand zu Rieti; der linke Flügel zu Ascoli, Fermo, Macerata und Ancona. Eine Rette von Gebirgen durchschitt

Die II., IV. und V. Kolonne überschritten am 24. November die Grenze; die I. hatte Befehl, dieses einen Tag spater zu bewirken. — Der Weg, auf welchem das Hauptheer vorschritt, fand sich, ben darüber eingezogenen Nachrichten ganz entgegen, höcht beschwerlich, und durch den eingefallenen Regen beisnahe unbrauchdar. In den vortheilhaften Stellungen, welche sich auf dieser Straße sinden, hatten einige tausend versuchte Soldaten leicht das Norrücken dieser neuen Armee hemmen, und sie durch Hunger zum Mückzuge zwingen können, weil es ganz unmöglich gewesen wäre, ihre Bedürsnisse nachzuschaffen. Von der höchsten Wichtigkeit war es daber, diese Strecke so school als möglich zurückzulegen, sich mit der V. Kolonne zu pereinen, und die durch die pontis

Unmert, ber Red.

die Linie der vericiedenen Poften, und folcote Berbindungsmege erfcmerten den Bufammenhang derfels ben. Rurg vor bem Musbruch ber Feindseligkeiten mußten noch von diefen Truppen 3000 Mann nach Corfu abgefchict werden. Gin' neuer Oberbefehlshaber, Championnet, übernahm in dem Augenblid, als die Reindseligkeiten begannen, das Armeetommando. Das Direktorium batte ibm vorgefdrieben, wenn er mit übermacht angegriffen murbe, fic bis an die Grengen der ciealpinifchen Republit gurudau= gieben, und fich an die dort ftebende Urmee des General Joubert ju ftuben. Championnet befolgte diefen Befehl nicht. Er ließ die Brude über den Teverone gu Tivoli abbrechen, marf eine Garnifon unter Des Bataillonedefs Balter Befehlen in die Engele. burg, und raumte Rom.

Dbell, Ravl. v. Colloredo Dannofeld 3. R. g. mirtl. Sptm. im R. bef.

Rauber, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto. Rertes . Dol. b. detto g. Rabl. im R. detto. Toto, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto. Babner. Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto. Ballner, Ul. s, betto j. Obl. im R. bettp. Bertholp, &. v. Defto i. Ul. im R. Detto. Lann, R. v. detto g. Ul. im R. betto. Salavate, &. v. betto g. Ul. im R. betto. Fartag, F. v. betto j. Ul. im R. Detto.

Balter, Feldm. v. detto j. F. im R. detto.

Dalmatta, f. f. Rab. v. betto j. F. im R. betto.

Torrod, Regmts - Rad. v. betto g. F. im R. betto.

Gericau, Regmts : Rad. v. betto g. F. im R. betto. Melger, Rad. v. Sappeurtorps g. F. bei Colloredo

Mannefeld 3. R. betto.

Delfeaur, Spim. v. Argentegu J. R. g. Mailander Gatn. Spital transf.

Fifcher, Rapl. v. Argenteau J. R. z. wirkl. Spim. im R. Bef.

Stolibamm'er, Rapl. v. detto i. wirel. Sptm. im R. Detto.

Blasnowsen, Rapl. v. betto j. wirtl. Sptm. im R. betto. Baumann, Obl. v. detto 3. Rapl. im R. detto. . Frigmann, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.

Singer, Rapl. aus dem Denfioneffand wieder ju Ure genteau J. R., eingetheilt.

Röftter, Ul. v. Argenteau J. R. g. Dol. im R. bef. Jodermaner, Ul. v. detto g. Obl. im R. betto. Senrion, Obl. aus dem Penfioneffand mieder ju Urgenteau J. R. eingetbeilt.

Drephan, F. v. Argentegu J. R. g. Ul. im R. bef. Rugler, F. v. detto j. Ul. im R. detto. Bourgignon, Regmte Rad. v. detto g. F. im R. detto. Canisius, f. f. Rad. v. detto g. F. im R. betto.

Dft. milit. Beitfdrift, 1821. III.

3 Bat. und 4 Schwadr. in jene Gegend entfendet, um die Truppen der III. Kolonne an fich ju zieben, die dortige Berbindungsstraße zu beunruhigen, und das linke Ufer der Tiber oberhalb Rom freizu halten 4).

Die allmählige Borruckung von Rom mabrte bis jum 2. Dezember. Man hatte Nachricht, bag ber Feind mit dem Saupttheil seiner Starke, auf ber alten, unweit ber Tiber von Rom nach Chita castellana führende Strafe, bei Rignano, mit dem andern bei Monte Roft, auf ber neuen Strafe stehe, welche von der alten in beträchtlicher Entfernung burch ein sehr beschwer-

Unmerk ber. Rebat.

<sup>4)</sup> Der linke Klügel ber frangofischen Urmee retirirte von Ascoli nach Kermo am Ufer des adriatischen Meeres. Die Generale Cafabianca, Rusca und Monnier fammelten die im Gebirge vertheilten Trup. pen, griffen die Rolonne des neapolitanischen rechten Blugels an, brachten fle jum Beichen, und nahmen Accoli mieder. - Der General Lemoine batte mit einer fcmaden Truppe Terni aufs Auferfte vertheidigt. Der General Dufreffe eilte mit der 97. Salbbigade berbei, und entfeste burch einen tapfern Ungriff Zerni. - Der rechte Klugel ber Frangofen verlief Terracina und Beroli in auter Ordnung. Die frangoff. fcen Borpoften ftellten fich zu Repi und Rignano auf, und beobachteten die alte Strafe von Rom nach Sivita caftellana, und jene, die nach Floreng führt. Die Sauptiruppe ftelle fich binter dem Ravin von Civita caftellana auf. - Das befestigte Colof dies fer Stadt murbe fart befest. Die Tiberbrude gu Borghetto murbe verichangt. Der General Lemoine befehre Rieti , und General Rusca ftellte fich am Eron. to auf, mo er fich verfcangte. Das Sauptquartier Championnets fam nach Terni.

liches Gebirge getrennt ift. Die Sauptarmee, burch die Entfendung bes General Metich , und die Befetung Roins, auf 24 Bat. und 14 Ochmatronen vermindert, wurte bemnach auf ber alten Strafe bei Caftel nuovo, tie V. Rolonne aber (12 Bat. und 4 ber beften und ftarkften Edmadronen) auf ber neuen, bei Baccano, versammelt. Diefe Rolonne follte gur Bertreibung bes Reindes von Civita caftellang und ben Ufern ber Sie ber mitwirken , bann aber über Biterbo in bas Groffberzogthum Toskana ricken, wohin bereits Admiral Relfon 7 Bataillone nach Livorno geschifft batte. Der 4. Dezember mar zur allgemeinen Borrudung bestimmt. Die V. Kolonne, welche' fich am 3. in ben Befit von Monte Roff gefett batte, follte nach Mepi vorruden, fich biefes vom Reinde befetten Stadtchens bemeistern, bann mit ibrer Sauptfarte, burch einen lints +gerichteten Geitenmarich , Die Rlanke bes bei Civita caftellana ftebenben, ober fich babin giebenben Feindes gewinnen, mabrent bie Urmee auf der alten Strafe über Rignano gegen diefe Stadt vorruden murbe.

Die Borrudung geschah am bestimmten Lage. Die Urmee brückte den Feind von Rignan'o über den Rics cano. Bach nach Eivita castellana, konnte jedoch nicht über den seiner Lastellana, konnte jedoch nicht über den sehr tiefen und steilen Thalgrund sesen, bessen Bugang das mit einer Mauer umringte, und mit einem festen Schloß versehene Castellana decte, und Fuße volf und Geschüß vertheidigte. Man mußte den Übergang auf andern Punkten versuchen, die hiezu nöthisgen Vorbereitungen treffen, und deshalb das Unternehmen auf den folgenden Lag verschieben. — Die V. Roelonne war vor Nepi gerückt, und hatte sich, bevor sie im Besig dieses Ortes war, größten Theils links, zur

Raperhoffer, Ul. v. Baquand J. R. j. Obl. im R. bef.

Binder, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto. Andreovich, Ul. v. detto j. Obl. im R. betto.

Bielowiesty, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Tetette, F. v. detto j. Ul. im R. detto.

Salfd, F. v. betto j. Ul. im R. betto.

Balmaginp, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Ripp, F. v. betto j. Ul. im R. betto.

Stutta, F. v. dette g: Ul. im R. detto.

Butate, Rab. Feldw. v. betto j. F. im R. betto.

Cfernotta, Rab. v. betto s. R. im R. betto.

Brecourt, Rad. v. Pioniertorps z. F. bei Baquant

Chlert, Rapl. v. Bianchi J. R. g. wirklichen Sprim.

Loufaint, Rapl. v. detto g. wirkl. Sptm. im R. detto. Drt, Dbl: v. detto g. Rapl. im R. detto.

Burgthal, Obl. v. detto g. Rapl im R. detto.

Erzebigty, Dbl. v. betto g. Rapl. im R. betto.

Bagner, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Baharety, F. v. betto & Ul. im R. betto.

Bollern, Graf, F. v. betto g. Ul. im R. detto.

Raifer, Reldm. v. betto g. R. im R. betto.

Meißel, er prop. Rad. v. detto j. F. im R. detto.

Editein, III. u. Regmts Adj. v. Prochasta J. R. g. Obl. im R. detto.

Dirngraber, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

Cellini, F. v. detto g. Ul. im R. Detto. ..

De Jovis, F. v. detro g. Ul. im R. detto.

Latterer, f. f. Rad. v. detto j. F. im R. detto.

Mercantin, F. v. Raunis J. R. 3. Ul. bei Prochasta J. R. detto.

Regnar, Rab. v. Pioniertorps g. F. bei Prochasta 3. R. bette.

befeben follte, mar vom Feinde angegriffen, gefclagen, und ihres Geschüßes beraubt worden. In Unordnung sich flüchtend, zerstreute sie sich in das Innere, wohin dem Feinde nun der Paß geöffnet war. Zwei tausend Franzosen hatten, wie man in der Folge erfuhr, diese Niederlage bewirkt .).

<sup>5)</sup> Die Engeleburg murde aufgefordert; und vermeis gerte es, fich gu ergeben. Gegen ben frangofifchen rechten Alugel murde nun der Sauptangriff gerichtet. Runf Rolonnen ruckten am 5. Dezember von Baciano por. Der General Rellermann vertheidigte mit 2 Bataillone, 3 Estadrons und zwei Ranonen Devi, meldet, nach frangofischer Ungabe, von 8000 Reapolitauern angegriffen murde. Diefe murden gurudgeworfen, und follen 500 Mann Todte und Bermundete, 15 Ranonen, 30 Munitionsfarren, 2000 Gefangene, worunter 50 Offiziere, mehrere Kahnen und Standarten, 3000 Alinten, und ihr Benad ver-Ioren haben. - Die zweite neapolitanifche Rolonne rudte von Rom vor, und vertrieb aus Rignano bie fünfzehnte leichte Salbbrigade. Ihr Rommandant Lahure jog fich an die Brude von Civita Caftellana, erhielt von General Macdonald, der den gangen rechten Flügel fommandirte, Berftartung, und marf dann die neapolitanische Solonne mit beträchtlichem Berlufte gurud. - Der polnifche General Aniages mis griff die dritte neapolitanische Rolonne an, die durch Rabrica, auf Canta Maria di Ralori vorrud. te. Er hatte feine polnifche, und die romifche Legion, 2 Linienbataillons, 2 Gefadrons Dragoner, eine Rompagnie Chaffeure und 3 Ranonen. Beim erften Angriff floben die Reapolitaner, und liefien 8 Range nen, 15 Munitionstarren, 50 Befangene gurud. -Die vierte neapolitanische Rolonne marfchirte auf Di-

Frimont, von, Ul. v. 10. Jager Bat. j. Obl. im 6. Sager , Bat. bef.

Chalupny, Rad. v. 5. Jager: Bat. z. Ul. im Bat. detto. Görner, Rad. v. 5. Jager: Bat. z. Ul. im Bat. detto. Alcaini, Graf, F. v. Geppert J. R. z., Ul. im 5. Jager: Bat. detto.

Geiegi, F. v. De Baup J. R. g. Ul. im 5. Jag. B. detto. Morgin, Graf, Kad. Der t. t. Ingen. 21fad. g. Ul. im 5. Jager = Bat. detto.

Lehrer, Rapl. v. 6. Jager = Bat. 3. wirkl. Sptm. im Bar. detto.

. Orlando, Dbl. v. betto j. Rapl. im Bat. betto.

Bonigsich midt, Ul. w. betto g. Obl. im Bat. Detto.

Aronenberg, priv. Rab. v. betto &. Ul. im Bat. betto. Gdert, priv. Rab. v. betto g. Ul. im Bat. betto.

Sindenfee, Rapl. v. 8. Jager Bat. 3. mirkl. fptm. im f. Jager Bat. betto.

Traun, Ul. v. 11. Jager-Bat. 3. Obl. im 6. Jager-Bat. Detto.

Stadian, Graf Balter, Ul. v. 3. Jäger: Bat 3. Obl. im 6. Jäger: Bat. detto.

Prean, Ul. v. Frimont Sufaren qua talis 3. 6. Jager-Bat. überf.

Braun, F. v. Froon J. R. j. Ul. im 6. Jager. Bat. bef. Depm, Graf, Rab. v. Conftantin Rur. j. Ul. im 6. Jager. Bat. betto.

Planing, Ut. aus dem Penfionsffand beim 6. Jager-

Rienmayer, Bar., Ul. v. Rienmayer Ouf. qua talis

Told, Obl. v. 8. Jäger Bat. j. Kapl, im Bat. bef. Cober, Ul. v. detto j. Obl. im Bat. detto.

Dubich, Rad. v. betto g. Ul. im Bat. betto.

Leifer, Rapl. v. 5. Jager Bat. 3. mirel. Optm. im 12. 3ager Bat. betto.

Angermaner, Rapl. v. 12. 3ager. Bat. j. wirklichen Optm. im Bat. betto.

Monte Roft wieder gegen Civita-castellana, und bann weiter über Borghetto an die vom Feind besette Tiberbrücke vorrücken, und ben Feind in der Fronte angeeisen, oder wenigstens beschäftigen sollte. Eine allgemeine Zusammenziehung der Truppen, und ein verzeinter Angriff berselben war in biesem sehr gedirgigen gande, wo sich außer den wenigen Sauptstraßen kein Bahrweg sindet, eben so unthunlich als gefährlich, da man allenthalben umgangen zu werden besorgen mußete, und man viele Truppen auf ein und berselben Straße auch nicht verwenden konnte.

Der Übergang über die Tiber war sehr bes schwerlich, banur einige kleine Fabren, welche kein Fuhrswerk faffen konnten, vorhanden waren. Das Geschütz mußte über Rom, und von dort über Correse aufwarts, mit einem Umweg von drei bis vier Märschen zu den überschifften Truppen gebracht werden. Dennoch wurde der Übergang mit 14 Bat. und 10 Ochwadt. glücklich vollzogen. Am 8. Dezember trasen diese Truppen zu Cantalupo ein, wo das Geschütz zu ihnen stieß. Fünf Bataillons und 2 Schwadronen waren unter General Burkhard vor Castellana zurückgeblieben. Die bei Cantalupo versammelten Truppen sollten am 11. den halben Beg auf Terni zurücklegen; am 12. sollte der allgemeine Ungriff durch sie und die Kolonnen der Generale Damas und Metsch bewirkt werden.

Am Morgen bes to. Dezembers retognoszirte ber Oberbefehlshaber, in Begleitung bes Generals Pring von Seffen : Philippsthal, auf gehn italienische Meilen vorwarts gegen Zerni, um eine Aufstellung fur ben folgenden Tag ju suchen, welche er auch fand, und noch an bemselben Tage burch bie Borbut ju hefeben

ivo .

befchloß. Er war Nachmittags in bas Lager bei Cantalupo gurudigekehrt, und eben mit Darichanftalten für die Borbut beschäftigt, als Flüchtlinge von bem links im Gebirge liegenden Poften Calvi ansangten, welche verficherten, bag General Metich angegriffen, und Mues verloren fen. Der Oberbefebishaber lief fogleich die icon jum Marich bereite Borbut unter Befehl bes Pringen von Beffen . Philippsthal in ber Soff. nung abruden, bag General Detich, ber noch Sages juvor bie berubigenbiten Nachrichten über feine Lage gegeben , und von der Ankunft ber Truppen bei Cantalupo unterrichtet mar, in ber Gemigbeit einer balbis gen Unterftutung feinen Doften behaupten murbe. Diefe Soffnung fand fich jedoch vereitelt. Der in der Racht bei Calvi angelangte Pring von Beffen erhielt bald bie traurige Gewißbeit, baf General Metich nach furgem Biderftand fich mit feinem gangen Korps friegsgefans , gen ergeben, und ber Seind fich in Calvi bereits feftgefest habe.

Diefer Streich war im eigentlichsten Berstande tödtlich. Das Korps, beffen Bataillone durch Krankbeit und Entweichung kaum noch 300 Mann stark naren, beste Meiterei durch gedrückte Pferde bis auf die Sälfte geschnolzen war, und so kaum noch 5000 Mann unter den Waffen gablte, batte nunmehr auf geringe Entfernung zu Calvi in seiner linken Flanke den Feind, dem die Straße von Terni auf Cantalupo obnehin offen stand, und der auf der Straße von Terni auf Miet i bereits Truppen vorgescheben, und lettere Stadt beseth hatte, wodurch das Korps sich im Rucken bestroht sah. Der Feind hatte Verstärkungen von Ancona an sich gezogen. Er hatte nun die volle Gewisheir,

baf er fich nur zeigen burfe, um bie Begner ju vertreiben. Leicht konnte er von Calvi die nachfte Berbinbung burch bas Gebirg mit bem bei Civita caftellana jurudgebliebenen fcmachen Rorps ftoren, Die Diber paffiren, und foldes im Rucken angreifen. General Damas tonnte ibm nur 5 Bataillone, und Refte gefolagener Truppen entgegenstellen .- In diefer traurigen Lage war tein Augenblick ju verlieren. Mur burch eis nen allgemeinen foleunigen Radzug konnte man boffen , bie Trummer bes Beeres burd Rom über bie weiten Ebenen nach Albano und Frascati zu bringen, um fich ba wieder ju fegen, ober fich weiter jurudaugieben. Diefer Ruckjug mar um fo bringender, als man bei ber ganglichen Entmuthung und bem baufig fic zeigenden üblen Willen, bie Truppen an ben Reind ju bringen, taum mehr magen durfte. Lauigkeit in Bolling ber Berpflegbanftalten, verbunden mit ben baufigen, im Rucken bes Beeres verbreiteten falfchen Marmirungen, batten übrigens Mangel und Elend verbreitet 6).

<sup>6)</sup> Nach frangofisch en Berichten hatte der General Championnet die Bewegungen und Plane der Gegner früh genug ersahren. Er konzentricte seine Armee. Der General Lemoine besehte Rieti und Sisvitas Ducale, und beunruhigte dadurch die Reapolistaner zu Cantalupo. Ein starkes Detaschement wurde nach Contigliano geworfen, und bedrohte die Stellung von Galvi. Der General Macdonald hatte den Austrag, den Feind von Monte buono zu vertreiben, sich auf der Brücke von Borghetto nach dem linken Ufer der Tiber zu ziehen, und eine Garnison im Fort von Civita castellana zu lassen. Die neapolitanis

Rach ber fur den Rudjug getroffenen Anordnung follte die I. Kolonne von Cantalupo, die II. uns

fche Rolonne des General Metfc rudte von Calvi aegen Orricoli por. Gie wollte die Divifion Macdonald links umgeben, und die Brude ju Borghetto geminnen. Detfc ftef bier auf die Brigode des General Matthieu, und magte feinen Angriff, fondern Rellte fich in und um Calvi auf. Unterdeffen hatte er ein Detafchement entfendet, welches Magliano befeste. Diefer michtige Boften beberrichte die Ufer der Tiber, fo meit fid Macdonalds Aufftellung erftrecte, und bedrobte deffen Berbindung mit Otricoli. Genes ral Matthieu mufte daber Magliano angreifen, und er eroberte es. Diefe neapolitanifche Abtheilung ver-Ior 400 Gefangene, und ihr Lager und Bepade. -Metfc verfolgte feinen Plan, Die Berbindungen Dacbonalde ju fforen. Er lieft Otricoli : meldes nur mit 50 Krangofen befett mar, überfallen. Theile in Diefer Stadt, theils auf den Boben, nahm er eine fefte Stellung, welche die Strafe von Borghetto durchichnitt, und fich rechts an die Tiber, lints an unmegfame Schluchten lebnter Dier murde er von Macdonald angegriffen. General Maurice Matthieu mit- Batail. Ion, 8 Rompagnien Infanterie, 1 Gefabron Drago. ner, rudte in mebreren Bleinen Rolonnen gegen biefe Stellung an, marf die Reapolitaner, eroberte Otris coli, nahm ihnen 2000 G fangene, 8 Ranonen, 3 Rabnen , 500 Pierde. Die Überrefte Dieies Rorps retirirten gegen Galvi; ein Theil ftellte fich auf dem Monte buono. - In der Racht feste General Matthieu mit 1 Bat. 1 Est. auf einem fast ungangbaren Bege feinen Marich fort, und überfiel am Morgen des Q. Dezembere bas Bager ber Reapolitaner, nahm einen Theil gefangen, verfolgte ben Reft bis unter Die Mauern von Calvi. Matthieu befette Die Boben,

2.00

ter General Burkhard auf der alten Strafe, die III. unter General Damas auf der neuen Strafe, in det Racht vom 12. auf den 13. Dezember bei Rom einstreffen, und durch die Stadt ziehen. Die I. und III. Roslonne sollten Albano, die II. Frascati zu erreichen trachten. Dem Rommandanten von Rom wurde befohlen, für die II. und III. Roslonne an der Brücke der Tiber (Ponte Molle), für die I. an der Porta Salaro, die nothigen Wegweiser bereit zu halten, und mit der Besahung die Stadt erst dann zu verlassen, wenn die II. und III. Roslonne durch sie gezogen sehn würde.

Der Oberbefehlshaber traf Nachts eilf Uhr mit ber I. Kolonne an bem Thore Salaro ein: Es war geschlossen, — tein Wegweiser zu sehen, — alles mäßige Rufen vergeblich, und offenen Larm zu schlagen schien nicht rathsam. Die Kolonne mußte bemnach bei stockssinsterer Nacht und im heftigsten Regen, auf bemt elenbesten Wege die Stadt umgehen, kam jedoch gluckslich bald nach Unbruch des Tages gegen Albano. — Best sah man eine andere Kolonne auf der nämlichen Strafe beranziehen, und zweisette keinen Augenblick, daß es Genetal Da mas sein. Wie groß war nicht das

welche die Stadt umgeben. Macdonald hatte die Brisgade des General Aniasewis über Magliano eben dashin marschiren lassen. Die seste Stadt Calvi hatte eine Garnison von 4000 Mann, welche durch die Flüchtlinge der Division Metsch sehr derftärkt wurde. Macdonald ließ den Kommandanten auffordern, wähsend dem General Matthieu die Mauer eines Alossergartens Bresche schießen ließ. Der General Metsch ergab fich auf Distretion.

Erstaunen, als man bald barauf in biefer Truppe bie Besahung von Rom, ihren Rommandanten an ber Spige, erkannte. Ohne den General Damas zu erwarten; ohne, da sich bessen Unkunft verspätete, Bershaltungsbefehle einzuholen; Trot ber ihm ertheilten bestimmten Borschriften, hatte dieser Befehlshaber seinen Posten verlaffen, von deffen längerer Behauptung das Schicksalt zweier Kolonnen abhing.

Die I. Kolonne war sechzehn Stunden in der entsetlichsten Witterung marschirt. Die Garnison von Rom war eine Nacht unter dem Gewehr gestanden, und auch schon sechs Stunden im Marsch. Der Feind konnte in Rom seyn. Man mußte vermuchen, daß General Damas den Besehl zum Rückzug zu spat oder gar nicht erhalten habe?). Man konnte nicht wagen, zu seiner Aufnahme Truppen nach Rom zu schieden. Man konnte ihn auch nicht aussuchen, da er zwei Märsche vorwärts Rom stand. Es erübrigte nichts, als ängstlich auf seine Ankunft zu harren, und zu verssuchen, ob man ihn durch geheime Wege benachrichtigen könne. Dieses gelang, und man ersuhr, daß Das mas am x5. Abends durch Rom zu ziehen versuchen

Anm. des Berfaffers.

<sup>.?)</sup> Die Befehle für die II. und III. Kolonne maren dem mit einigen Offizieren des Generalftabs zu Rom besfindlichen Generalquartiermeister geschickt worden, um für thre schleunige und fichere Bestellung zu sorgen. Er sandte sie durch Offiziere ab. Der Gine brauchte sechs und vierzig, der Andere zwei und vierzig Stunden, um zu Pferde einen Weg zurückzulegen, den finan in zwölf bis fünfzehn Stunden zu Juß zurückzlegen konnte.

wurde. Ihn aufzunehmen, murden nun Nachmittags 4 Bataillone und 2 Schwabronen von Alband gegen Rom geschickt. Als sie sich der Stadt näherten, rückte ihnen eine feindliche Abtheilung entgegen. Diese Eruse pen thaten, wie alle bisher gethan. Sie wurden zerestreut nach Alband zurückgeworfen; ihr wackerer General Diego Pignatelli aber, in dem Bemühen, sie zum Stehen zu bringen, verwundet und gesangen.

Bald barauf erfuhr man, daß General Damas auf seinem Marsch gegen Rom angegriffen, und nach einem hartnäckigen Gesecht, bei dem er selbst verwundet wurde, zurückgedrückt worden seh. Seine Kolonne, bei der die Halfte der noch übrigen Infanterie, und die meiste und beste Kavallerie sich befand, war demnach abgeschnitten, auf lange Zeit verloren, und man konnte nur hoffen, daß sie die Möglichkeit sinden würzte, sich nach Civita vecchia, oder Orbitello zurückzusziehen, da dem General Damas in dem Besehl zum Rückzug bedeutet worden war, die Reste der Kolonne des General Saxe, die sich wegen größer Entsernung vielleicht nicht mit ihm vereinigen konnten, dabin anzuweisen.

Daß es bei biefer Lage ber Dinge unumgänglich nothwendig mar, die 15 Bat. und 12 Schwadt., melche bei Albano und Belletri, so wie die 5 Bat. und
2 Schwadt., welche unter General Burthard bei Frascati standen, und die jusammen kaum mehr als 6000
Mann ausrückenden Standes betrugen, nach Capua
zurückzuführen, bedarf wohl keines Beweises. Wie
bätte man es auch wagen konnen, mit solchen Kraften
sich auf ben zwei, weit von einander entfernten Erenzt
punkten aufzustellen, über welche die hauptstraßen aus

bem Romifchen fuhren, Die fich erft gang nabe bot Capua vereinigen 1.

<sup>5)</sup> Der General Ren folgte bem Rudinge ber Reapolitaner, und marfdirte auf Cantalupo. - Der Beneral Dubesme, ber ben linten Flügel der frangofifchen Armee tommandirte, lief Civitella del Tronto, das Bollmert ber beiben Abbruggos, durch ben General Monnier am 7. Dezember berennen. Rach achtzebn Stunden eraab fic biefe fefte und mit allem wohl verlebene Stadt, und die Befagung murde friegsgefangen. - Die Rolonne des General Rep mar über Terni in Die Stellung bei Offeria di Baccone vorgerudt. Championnet traf am 15. Dezember alle An. Ralten , bas neapolitanifche Lager bei Cantalupo anzugreifen. Maebonald maridirte von Civita caftellang über den Monte del Buons, durch Calvi uud Colles vecchio gegen Cantaluppo. Gr lieft in Civita caftellana eine Befatung von 500 Mann, an der Brucke von Borabetto den General Rellermann mit 4 Bat. 2 Gef. and 12 Ranonen gurud. General Rep rudte gerade auf ber Sauptftrafe gegen Cantalupo. Der General Lemoine ging über Civita Ducale auf der von Riett gegen Rom führenden Strafe vor, der Stellung bei Cantalupo im Ruden. Unterdeffen batten die Reapos litaner aber bereits Cantalupo verlaffen. - Dacdonald verfolgte nun die retirirende Armee über Monte rotondo bis unter die Mauern von Rom. Die Meapolitaner raumten die Stadt; und gegen binter ben Teverone. Championnet rudte in Rom ein, nachdem er nur fiebzebn Tage davon entfernt geblieben, und nach frangofifchen Angaben bisher 15,000 Reg. politaner aufgerieben, ihnen 40 Ranonen, 20 Rabnen und faft alles Beergerathe abgenommen. - In bem Augenblide, ale der rechte Flügel der frangofifchen Armee in Rom einrudte, tam General Damas mit

Gleich nach bem schrecklichen Schlage bei Calvi waren Seine Majestat der König, durch die Umstände genöthigt, nach Neapel zurückgeeilt, um im Innern die erforderlichen Austalten zur Rettung des Reiches zu treffen. Er sandte von Neapel den Kriegsminister an den Oberbefehlshaber, der eben mit dem Seere durch die pontinischen Sümpse zog, um sich mit ihm über die nöthigen Bertheidigungsanstalten zu besprechen. Der Kriegsminister kam die Terracina, kehrte jedoch, ohne den Oberbefehlshaber zu erwarten, mit der Nach-richt zurück, "daß Alles verloren, der Obergeneral mit einigen Resten in die Abruzzos gestüchtet sep." Der König, der kurz vorher durch den aus dem Hauptquartier gekommenen General Acton die wahre Lage der

7000 Reapolitanery von Baccano, und verlangte Durch Rom marfdiren ju durfen, um fich mit der Urmee hinter bem Teverone ju vereinigen. Der Chef Des Generalftabs General Bonami ging mit der Ravallerie des General Rep über den Donte Molle, Diefer . neapolitanifden Rolonne entgegen. Damas jog fic feitwarts gegen Orbitello, wo er fich einzuschiffen hoffte. Sein Rachtrab murde von der frangofifchen Ravallerie lebhaft verfolgt, und ihm fünf Ranonen abgenommen. In der Macht um eilf Uhr erfchien die Rolonne, melde General Rad dem General Damas ju Silfe fdidte, an der Porta latina. Die Frangofen griffen gu den Baffen, und rudten berfelben entgegen. Da der Befehlshaber diefer Rolonne aber Damas Rudjug erfuhr, lief er fich in tein nutlofes Gefecht ein, fondern nahm eilends feinen Rudweg binter ben Kluft. ?

Mum. der Red.

Dinge vernommen, abndete die grundlofe Angabe feines Rriegsministers.

Der Rudiug gegen Capua murde nach Dag, als es die Unnaberung bes Reindes erbeischte, fortgefest. In dem Dag zwischen Kondi und Itri ließ ber Obergeneral bei ber bort angelegten Batterie zwei Bataillone mit bem Auftrag jurud, fich in bie Feftung Saeta zu zieben , menn ber Reind die Gebirge zu bei : ben Geiten geminnen follte. Mit bem Gouverneur Diefes Plates batte er eine Unterrebung. Er zeigte ibm, baf ber Reind nie ben Bebanten faffen werde, einen Plat zu belagern, der auf der Candfeite gut befestigt ift, und ben er gur Gee nicht einschließen konne; bag einige bundert Mann und einige Ranonen gureichten, fich vor einem Sandftreich ju fichern; bag baber von einem Abzug aus Gaeta fo lange nicht bie Rebe fenn tonne , als man fich bei Capha ju balten vermoge, Sollte man biefe Stadt, und mit ihr Reapel verlies ren, bann maren alle Sabrzeuge in Befchlag ju nebmen, und die Befatung nach Galerno ju überschiffen. Diefer Befehl murbe bem Gouverneur auch fdriftlich binterlaffen 9).

S) Championnet zog die Sauptmacht in ein Lager vor Rom zusammen; die Reserve stellte er auf die Höhen am Ponte Mole; ein Beobachtungskorps am rechten User des Teverone; der Posten zu Tivoli wurde versstärkt. General Rep versolgte die die Stellungen von Frascati und Albano verlassenden Reapolitaner. Der General Rellermann sammelte seine Truppen zu Borgs hetto, versolgte den General Damas die Orbitello, wo dieser mit seinem Nachtrab die Einschiffung seiner Truppen dockte, den freien Abzug diese Nachtrabs

Der Oberbefehlsbaber, ber am 22. Dezember in Capua eingetroffen mar, verfügte fich am folgenden Tage nach Meavel. Die konigliche Ramilie batte fic bereits, in Rolae eines Statt gehabten Tumultes, eingeichifft; bas Schiff mar inbeg noch auf ber Rhebe. Er batte bemnach noch bas Gluck, fich bem Konige vorjuftellen, und beffen Befehle einzuholen. Die erfte Gorc. nach feiner Rudfebr ins Sauptquartier mar: Die Abbolung der Kolonne des General Damas von Orbis tello. Da es an koniglichen Schiffen, Diefes ju bemire ten, mangelte, fo wurden Privaticbiffe gedungen. Ronnte diefe Rolonne bald berbeigeschafft werben, fo mar die Möglichkeit vorbanden, fich bei Capua ju bebaupten, und wenn, wie Abmiral Relfon guficherte, auch die Eruppen von Liporno bald folgen follten, fo burfte man boffen, bereinft wieder in glucklichere Umftande ju gelangen. Diefe gunftigen Musfichten murben burch bie Berichte bes aus Gulmona in bem Dag von Popoli mit ein Daar taufend Mann aufgestellten General : Lieutenant Bambs vermehrt, ber im Rurgen von ber Rolonne, die bei Eröffnung des Reldzugs mabrend der Borrudung langs der Rufte gerftaubt morben , 9 Bat. und 2 Ravallerieregimenter , welche man

21nm. ber Red.

aber dadurch erkaufte, daß er Rellermann sein Geschutz überließ. Rellermann marschirte über Biterbo nach Rom. Die neapolitanischen Truppen setten ihren Rückzug hinter den Bolturno und Capua fort. Posten ließen sie zu Aquino, Ceprano, Fondi, Itri, — eine Garnison von 3000 Mann in Gaeta. — Championnet mußte seinen ermüdeten Truppen einige Tage Ruhe lassen.

ju Descara in bienftbaren Stand feste, an fich gieben ju tonnen boffte. Daburd murbe man bie Bereinigung ber burd Abruggo vorrudenden frangofifden Rolonne gu binbern, und ben rechten glugel ber Stellung bei Capua ju fichern vermocht baben. - Diefe fconen Soffnungen murben indeß gar febr bei bem Sinblick auf bie Befchaffenbeit ber Truppen getrubt, an ber alle Berechnungen tes Berftantes, alle Babriceinlichkeit tes Erfolges, fo leicht icheitern tonnten. Much mar Capua nichts weniger als eine gute Festung. Die Außenwerte waren jum Theil abgetragen , jum Theil verfallen. Der niedere Bauptwall felbft mar fcmach und fchabhaft. 211les, was jur Bertheidigung gebort, mangelte; jogar bie Aufzugebrucken. Auf bem rechten Ufer bes Bolturno fand fich gar teine Befestigung, und rie Stadt konnte von ba leicht in Afche gelegt werben. Bor Muem mar es baber nothwendig, auf Diefem Ufer vormarts ber Brude ein verfcangtes lager angulegen, um ben Beind entfernt ju halten.

Durch ben unaufhörlichen Regen war ber Bolturno febr angeschwollen, und weit von Capua aufwärts
nicht zu durchsehen. Die Beruhigung, welche dieser
Bortheil gewährte, wurde jedoch schon am 29. Dezems
ber durch die traurige Nachricht verbittert, daß General
Gambs, als eben die zwei Kavallerieregimenter sich
mit ihm vereinigt hatten, und die 9 Batailone nur
noch einige Stunden entsernt waren, angegriffen und
geschlagen worden sen. Der höcht wichtige Paß von
Topo oli war somit versoren; die Gegend rechts von
Capua ganzlich entblößt; die 9 Bataillone vom heere
afgeschnitten.

Die jur Abholung ber Truppen von Orbitello be-

ffimmten Kabrzeuge lagen wegen ungunftigem Bind noch zu Reapel, als biefer neue, unaussprechlich empfindliche Schlag erfolgte. Bon ben Eruppen , melde bei Dopoli ftanden, mar mehr als bie Galfte verloren gegangen. Der rechte Rlugel ber Stellung, welder von Capua bis zur Ocaffa von Cajazzo reichte, war durch 10 Bataillone, welche nur 2500 Mann betrugen , und Boo Pferde befest. Der Reind fonnte von Mernia langs bem linken Ufer bes Bolturno berabgieben, ben etwa brei beutsche Meilen oberhalb Capua in ben Bolturno fallenden Calorefluß durchfegen , und , Die Stellung am linten Ufer des Bolturno, ober über Benevento, umgeben. Bur Befegung bes verfcangten Lagers bei Capua erübrigten nicht mehr als 5000 Mann. Es waren barunter nur brei geregelte Bataillone. Der Reft bestand in Kompagnien, aus Berftreuten verfchies bener Regimenter in Gile gebildet, ober in Depottompagnien, beren Mannichaft taum bas Gewehr ju tragen wußte. - Dit ber landesbemaffnung ging es, wie es gewöhnlich geht. Beder wollte nur feinen Berb vertheibigen. Raum mar man vermogend, eine unbebeutende Babl an ben Bolturno unterhalb Capua ju bringen , wohin man , außer einigen Ravallerie . Das trullen , meiter feine Truppen gu geben vermochte.

Bei diefer Lage ließ ber Obergeneral ber Regierung wiffen, daß fie im Stillen für ihre Sicherheit sorgen, und alles von bebeutendem Berth, vorzüglich die militarifche Sauptkaffe, nach Salerno schaffen möge. — Diefe erklarte auf bas bestimmteste; "daß "an einen solchen Schritt nicht zu benken sen; daß ber "Berluft der Sauptstadt ben ganzlichen Untergang nach "fich ziehen, jede Silfsquelle versiegen wurde. Bon

Rach ber für den Rudzug getroffenen Anordnung follte die I. Rolonne von Cantalupo, die II uns

iche Rolonne des General Metid rudte von Calvi gegen Orricoli por. Gie mollte die Divifion Macdonald links umgeben, und die Brude ju Borghetto gewinnen. Detfc ftief bier auf die Brigode des General Matthieu, und magte feinen Angriff, fondern Rellte fich in und um Calvi auf. Unterdeffen batte er ein Detaschement entfendet, welches Magliano befeste. Diefer michtige Doften beberrichte die Ufer der Tiber, fo meit fic Dacdonalds Aufftellung erftrecte. und bedrohte deffen Berbindung mit Otricoli. Genes ral Matthieu mufte daber Magliano angreifen, und er eroberte es. Diefe neapolitanifche Abtheilung ver-Ior 400 Befangene, und ihr Lager und Bepade. -Metfc verfolgte feinen Dlan, Die Berbindungen Dac-Donalds ju fforen. Er lief Otricoli , meldes nur mit 50 Krangofen befett mar, überfallen. Theils in diefer Stadt, theils auf den Boben, nahm er eine fefte Stellung, melde die Strafe von Borgbetto durchichnitt. und fich rechts an die Tiber, links an unmegfame Schluchten lebnte: Dier murde er von Macdonald anaeariffen. General Maurice Matthieu mie Y Batail. Ion, 8 Rompagnien Infanterie, 1 Gefadron Drago. ner, rudte in mehreren Bleinen Rolonnen gegen biefe Stellung an, marf Die Reapolitaner, eroberte Otris coli, nahm ihnen 2000 G.fangene, 8 Ranonen, 3 Rabnen, 500 Pferde. Die Überrefte Diefes Korps retirirten gegen Calvi; ein Theil ftellte fich auf dem Monte buono. - in der Racht feste General Datthieu mit 1 Bat. 1 Est. auf einem faft ungangbaren Bege feinen Marich fort, und überfiel am Morgen des Q. Dezembers das Lager der Reapolitaner, nahm eis nen Theil gefangen, verfolgte ben Reft bis unter Die Mauern von Calvi. Matthieu befeste Die Boben,

ter General Burkhard auf der alten Strafe, die III. unter General Damas auf der neuen Strafe, in der Racht vom 12. auf den 13. Dezember bei Rom eintreffen, und burch die Stadt ziehen. Die I. und III. Roslonne sollten Alband, die II. Frascati zu erreichen trachten. Dem Kommandanten von Rom wurde beschlen, für die II. und III. Kolonne an der Brücke der Liber (Ponte Molle), für die I. an der Porta Salaro, die nöthigen Begweiser bereit zu halten, und mit der Besatung die Stadt erst dann zu verlassen, wenn die II. und III. Kolonne durch sie gezogen sehn würde.

Der Oberbefehlshaber traf Nachts eilf Uhr mit ber I. Kolonne an bem Thote Salard ein: Es war gescholoffen, — tein Wegweiger zu sehen, — alles mäßige Rufen vergeblich, und offenen Larm zu schlagen schien nicht rothsam. Die Kolonne mußte bemnach bei stockfinsterer Nacht und im heftigsten Regen, auf bemt elenbesten Wege die Stadt umgehen, kam jedoch glucklich balb nach Anbruch des Tages gegen Albano. — Bett sah man eine andere Kolonne auf der nämlichen Straffe beranziehen, und zweiselte keinen Augenblick, daß es Genetal Da mas sein. Wie groß war nicht bas

welche die Stadt umgeben. Macdonald hatte die Brisgade des General Aniafemis über Magliano eben dashin marschiren laffen. Die feste Stadt Calvi hatte eine Garnison von 4000 Mann, welche durch die Flüchtlinge der Division Metsch fehr verstärkt wurde. Macdonald ließ den Rommandanten auffordern, während dem General Matthieu die Mauer eines Alosstegartens Bresche schießen ließ. Der General Metsch ergab sich auf Diskretion.

Erstaunen, als man bald darauf in dieser Truppe die Besahung von Rom, ihren Rommandanten an der Spige, erkannte. Ohne den General Damas zu erwarten; ohne, da sich deffen Unkunft verspätete, Bershaltungsbefehle einzuholen; Trot ber ihm ertheilten bestimmten Vorschriften, hatte dieser Befehlshaber seinen Posten verlaffen, von deffen längerer Behauptung das Schicksalt zweier Kolonnen abhing.

Die I. Kolonne war sechzehn Stunden in der entsestichsten Witterung marschirt. Die Garnison von Rom war eine Nacht unter dem Gewehr gestanden, und auch schon seche Stunden im Marsch. Der Feind konnte in Rom seyn. Man mußte vermuthen, daß General Damas den Befehl zum Rückzug zu spat oder gar nicht erhalten habe ?). Man konnte nicht wagen, zu seiner Aufnahme Truppen nach Rom zu schieden. Man konnte ihn auch nicht aufsuchen, da er zwei Märsche vorwärts Rom stand. Es erübrigte nichts, als ängstlich auf seine Ankunft zu harren, und zu verssuchen, ob man ihn durch geheime Wege benachrichtie gen konne. Dieses gelang, und man ersuhr, daß Dasmas am 25. Abends durch Rom zu ziehen versuchen

.

Anm. Des Berfaffers.

<sup>.7</sup> Die Befehle für die II. und III. Kolonne waren dem mit einigen Offizieren des Generalftabs zu Rom bes findlichen Generalquartiermeister geschickt worden, um für ihre schleunige und sichere Bestellung zu sorgen. Er sandte sie durch Offiziere ab. Der Gine brauchte sechs und vierzig, der Andere zwei und vierzig Stunden, um zu Pferde einen Weg zurückzuiegen, den man in zwölf bis fünfzehn Stunden zu Juß zurückzliegen konnte.

wurde. Ihn aufzunehmen, murben nun Nachmittags 4 Bataillone und 2 Schwadronen von Albans gegen Rom geschickt. Als sie sich der Stadt näherten, rückte ihnen eine feindliche Abtheilung entgegen. Diese Eruse pen thaten, wie alle bisher gethan. Sie wurden zers streut nach Albano zurückgeworfen; ihr wackerer General Diego Pignatelli aber, in dem Bemühen, sie zum Stehen zu bringen, verwundet und gefangen.

Bald barauf erfuhr man, daß General Damas auf seinem Marsch gegen Rom angegriffen, und nach einem hartnäckigen Gesecht, bei dem er selbst verwundet wurde, zurückgedrückt worden seh. Seine Kolonne, bei der die Halfte der noch übrigen Infanterie, und die meiste und beste Kavallerie sich befand, war demnach abgeschnitten, auf lange Zeit verloren, und man konnte nur hoffen, daß sie die Möglichkeit sinden würde, sich nach Civita vecchia, oder Orbitello zurückzuzgiehen, da dem General Damas in dem Besehl zum Rückzug bedeutet worden war, die Reste der Kolonne des General Sare, die sich wegen größer Entsernung vielleicht nicht mit ihm vereinigen konnten, dabin anzuweisen.

Daß es bei biefer lage ber Dinge unumgänglich nothwendig war, die 15 Bat. und 12 Schwadt., wele de bei Albano und Belletri, so wie die 5 Bat. und 2 Schwadt., welle unter General Burthard bei Frascati standen, und die jusammen kaum mehr als 6000 Mann ausrückenden Standes betrugen, nach Capua jurückzuführen, bedarf wohl keines Beweises. Wie batte man es auch wagen konnen, mit solchen Kraften sich auf ben zwei, weit von einander entfernten Erenzunten aufzustellen, über welche die hauptstraßen aus

bem Romifchen führen, die fich erft gang nabe vor Capua vereinigen 3).

<sup>8)</sup> Der General Ren folgte bem Rudguge ber Reapolis taner, und marfchirte auf Cantalupo. - Der General Dubesme, ber ben linten Rlugel ber frangofifchen Armee tommandirte, lief Cibitella del Eronto . Das Bollmert ber beiben Abbruggos, durch ben Beneral Monnter am 7. Dezember berennen. Rach achtzehn Stunden ergab fich biefe feste und mit allem wohl verfebene Stadt, und die Befagung murde friegege. fangen. - Die Rolonne des General Rep mar über Terni in Die Stellung bei Offerig Di Baccone porgerudt. Championnet traf am 15. Dezember alle Un. Ralten , das neavolitanifde Lager bei Cantalupo anguareifen. Raebonald maridirte von Civita caftelland über den Monte del Bnons, durch Calvi und Colles pechio gegen Cantaluppo. Gr lief in Civita caftellana eine Befatung von 500 Mann, an der Brude von Borghetto den General Rellermann mit 4 Bat. 2 Gff. und 12 Ranonen gurud. General Rep rudte gerade auf der Sauptftrafe gegen Cantalupo. Der General Lemoine ging über Civita Ducale auf der von Riett gegen Rom führenden Strafe vor, der Stellung bei Cantalupo im Ruden. Unterdeffen batten die Reapos litaner aber bereits Cantalupo verlaffen. - Dacdo. nald perfolate nun die retirirende Armee über Monte rotondo bis unter die Mauern von Rom. Die Neg. politaner raumten die Stadt; und gogen binter ben Teverone. Championnet rudte in Rom ein, nachdem er nur fiebzebn Tage davon entfernt geblieben, und nach frangofischen Angaben bisher 15,000 Reg. politaner aufgerieben, ihnen 40 Ranonen, 20 Rabnen und faft alles Beergerathe abgenommen. - In dem Mugenblide, ale der rechte Rlugel der frangofifchen 1 Rom einrudte, tam General Damas mit

Gleich nach bem schrecklichen Schlage bei Calvi waren Seine Majestat ber König, burch die Umstande genöthigt, nach Neapel jurückgeeilt, um im Innern die erforderlichen Austalten jur Rettung des Reiches zu treffen. Er sandte von Neapel den Kriegsminister an den Oberbefehlshaber, der eben mit dem Seere durch die pontinischen Sumpfe zog, um sich mit ihm über die nöthigen Bertheidigungsanstalten zu besprechen. Der Kriegsminister kam bis Terracina, kehrte jedoch, ohne den Oberbefehlshaber zu erwarten, mit der Nach, richt zurück, "daß Alles verloren, der Obergeneral mit einigen Resten in die Abruzzos gestüchtet sep." Der König, der kurz vorher durch den aus dem Hauptquartier gekommenen General Acton die wahre Lage der

7000 Reapolitanern von Baccano, und verlangte burd Rom marfdiren gu burfen, um fich mit ber Urmee binter bem Teverone au vereinigen. Der Chef Des Generalftabe General Bonami ging mit ber Ra. vallerie des General Rep über den Donte Molle, Diefer neapolitanifden Rolonne entgegen. Damas jog fic feitmarts gegen Orbitello, mo er fich einzuschiffen boffte. Gein Rachtrab murde von der frangofifchen Ravallerie lebhaft verfolat, und ibm funf Ranonen abaenommen. In der Racht um eilf Uhr erfcien Die Rolonne, melde General Mad bem General Damas ju Bilfe fchidte, an der Porta latina. Die Frangofen griffen gu ben Baffen, und rudten berfelben entgegen. Da der Befehlshaber diefer Rolonne aber Damas Rudaug erfuhr, lief er fich in fein nublofes Gefecht ein, fondern nahm eilends feinen Rudmeg binter ben Flug. ?

Aum. der Red.

Dinge vernommen, abndete bie grundlofe Angabe feines Rriegeministers.

Der Ruding gegen Capua murde nach Dag, als es die Unnaberung bes Reindes erbeifchte, fortgefest. In bem Dag gwifden Ronbi und Itri lieg ber Obergeneral bei ber bort angelegten Batterie zwei Bataillone mit bem Auftrag jurud, fich in bie Feftung Baeta ju gieben, wenn ber Reind bie Bebirge ju bei : ben Geiten gewinnen follte. Mit dem Gouverneur Diefes Plates batte er eine Unterrebung. Er zeigte ibm, baf ber Reind nie ben Bebanten faffen merbe, einen Dlat zu belagern, ber auf ber Canbfeite gut befestigt ift, und ben er jur Gee nicht einschließen tonne; bag vinige bundert Mann und einige Ranonen gureichten, fich vor einem Sanbftreich ju fichern; bag baber von einem Abzug aus Gaeta fo lange nicht bie Rede fenn konne, als man fich bei Capha ju balten vermoge, Sollte man biefe Stadt, und mit ibr Meapel verlieren, bann maren alle Fahrzeuge in Befchlag ju nebmen, und bie Befatung nach Galerno ju überschiffen. Diefer Befehl wurde bem Gouverneur auch fdriftlich binterlaffen 9).

B) Championnet zog die Sauptmacht in ein Lager vor Rom zusammen; die Reserve stellte er auf die Soben am Ponte Mole; ein Beobachtungekorps am rechten Ufer des Teverone; der Posten zu Tivoli wurde vers stärkt. General Ren verfolgte die die Stellungen von Frascati und Albano verlassenden Reapolitaner. Der General Rellermann sammelte seine Truppen zu Borgs hetto, verfolgte den General Damas die Orbitello, wo dieser mit seinem Nachtrab die Einschiffung seiner Truppen dockte, den freien Ubzug dieses Nachtrabs

Der Oberbefehlshaber, ber am 22. Dezember in Capua eingetroffen mar, verfügte fich am folgenden Tage nach Meavel. Die konigliche Ramilie batte fic bereits, in Folge eines Statt gehabten Zumultes, eingeichifft; bas Schiff mar inbeg noch auf ber Rhebe. Er batte demnach noch bas Sluck, fich bem Konige porjuftellen, und beffen Befehle einzuholen. Die erfte Gorc. nach feiner Rudtebr ins Sauptquartier mar: bie Abholung der Kolonne des General Damas von Orbis tello. Da es an koniglichen Schiffen, Diefes zu bemitten, mangelte, fo wurden Privaticiffe gedungen. Ronnte biefe Rolonne bald berbeigeschafft werben, fo war die Möglichkeit vorhanden, fich bei Capua ju bebaupten, und wenn, wie Ubmiral Melfon juficherte, auch die Truppen von Liporno bald folgen follten, fo burfte man boffen , bereinft wieder in glucklichere Umftande ju gelangen. Diefe gunftigen Musfichten murben burch die Berichte bes aus Gulmona in bem Dag von Popoli mit ein Daar taufend Mann aufgestellten Beneral : Lieutenant Gambs vermehrt, ber im Rurgen von ber Rolonne, die bei Eröffnung des Reldzugs mabrend der Borruckung langs der Rufte gerftaubt morben , 9 Bat. und 2 Ravallerieregimenter , welche man

aber dadurch erkaufte, daß er Rellermann fein Geschüt überließ. Rellermann marschirte über Biterbo nach Rom. Die neapolitanischen Truppen setten ihren Rückzug hinter den Bolturno und Capua fort. Posten ließen sie zu Aquino, Ceprano, Fondi, Itri, — eine Garnison von 3000 Mann in Gaeta. — Championnet mußte seinen ermüdeten Truppen einige Tage Rube lassen.

Unm. ber Red.

Go maren benn gleich beim Beginn bes Relbzuges 28 Bataillone, - bie Salfte des Fufvolts und bes Gefdupes verloren, und bas Betragen ber Erupven, mas ein Abnliches von den noch übrigen mit al-Iem Grunde beforgen lieft, mar beinabe noch ichmertlicher als ber Berluft. In Diefer Lage, Die taum ungludlicher ju merben vermodte, glaubte ber neapolitas nifche Oberbefehlshaber , bag ein tubnes Bagnif Gefet fen. Er faßte nach biefer Unficht ben Entichluß, mit bem größten Theil ber por Civita castellana ftebenben Truppen ploglich über bie Tiber ju fegen, fich auf bie von Rom über Cantalupo nach Terni führende Sauptftrage ju merfen, gegen Terni porguruden, unb in Berbindung mit bem ju Calvi ftebenben Korps bes Beneral Det fc ben Feind im Rucken anzugreifen , mabrend General Damas, ber bie Erummer ber geschlagenen und gerftreuten Rolonne bes Chevalier be Sare an fich zu ziehen beschäftigt mar, gleichzeitig von

gnanello. Macdonald schickte ihr den General Maurice Matthieu mit der 11. halbbrigade entgegen. Die Reapolitaner, kaum angegriffen, warfen sich in das mit einer starken Mauer umgebene, und auf einer Höhe gelegene Dorf Bignanello. Sie wurden daraus vertrieben, und Matthieu marschirte weiter auf Borscheto, um die dortige Brücke zu decken. Die fünfte neapolitanische Kolonne sollte die rechte Flanke der vier andern decken. Sie seite über die Tiber auf einer Furth bei Pouzzano, und sollte nach Magliano marschiren. Als der Kommandant das Schickfal der übrigen Kolonnen ersuhr, kehrte er, ohne seine Besstimmung erfüllt zu haben, über die Tiber zurück.

Monte Roft wieder gegen Civita caftellana, und bann weiter über Borghetto an die vom Feind befette Tiberbrucke vorrucken, und ben Feind in der Fronte angreifen, oder wenigstens beschäftigen sollte. Eine allgemeine Zusammenziehung der Truppen, und ein vereinter Angriff derselben war in diesem sehr gedirgigen gande, wo sich außer den wenigen Sauptstraßen kein Fahrweg sindet, eben so unthunlich als gefährlich, da man allenthalben umgangen zu werden besorgen mußete, und man viele Truppen auf ein und berselben Strafte auch nicht verwenden konnte.

Der Übergang über die Tiber mar fehr bes schwerlich, ba nur einige kleine Fahren, welche kein Fuhre werk faffen konnten, vorhanden waren. Das Geschütz mußte über Rom, und von dort über Correse ause warts, mit einem Umweg von drei bis vier Märschen zu den überschifften Truppen gebracht werden. Dennoch wurde der Übergang mit 14 Bat. und 10 Schwadt. glücklich vollzogen. Am 8. Dezember trasen diese Truppen zu Cantalupo ein, wo das Geschütz zu ihnen stieß. Fünf Bataillons und 2 Schwadronen waren unter General Burkhard vor Castellana zurückgeblieben. Die bei Cantalupo versammelten Truppen sollten am 11. den halben Beg auf Terni zurücklegen; am 12. sollte ber allgemeine Ungriff durch sie und die Kolonnen der Generale Damas und Metsch bewirkt werden.

Am Morgen bes to. Dezembers retognoszirte ber Oberbefehlshaber, in Begleitung bes Generals Pring von Heffen : Philippsthal, auf gebn italienische Meilen vorwärts gegen Terni, um eine Aufstellung fur ben folgenden Tag ju suchen, welche er auch fand, und noch an bemselben Tage burch bie Worbut zu befehren

beschloß. Er mar nachmittags in bas Lager bei Cantalupo gurudgefebrt, und eben mit Marfchanftalten für die Borbut beschäftigt, als Flüchtlinge von bens links im Gebirge liegenden Doften Calvi anlangten, welche verficherten , daß General Metic angegriffen , und Alles verloren fen. Der Oberbefehlsbaber ließ fogleich bie ichon jum Marich bereite Borbut unter Befehl bes Pringen von Beffen : Philippsthal in ber Soffnung abrucken, bag General Metfc, ber noch Tages zuvor bie beruhigenbiten Machrichten über feine Lage gegeben, und von der Unkunft ber Truppen bei Cantalupo unterrichtet mar, in ber Gemigheit einer baldis gen Unterftubung feinen Doften behaupten murbe. Diefe Soffnung fand fich jedoch vereitelt. Der in ber Nacht bei Calvi angelangte Pring von Beffen erhielt bald bie traurige Bewißbeit, bag Beneral Metfc nach turgem Biderftand fich mit feinem gangen Rorps friegsgefans . gen ergeben, und ber Beind fich in Calvi bereits feftgefest babe.

Diefer Streich war im eigentlichsten Berstande tödtlich. Das Korps, bessen Bataillone durch Krankbeit und Entweichung kaum noch 300 Mann start naren, bessen Reiterei durch gedrückte Pferde bis auf die Sälfte geschnolzen war, und so kaum noch 5000 Mann unter den Wassen zählte, batte nunmehr auf geringe Entfernung zu Calvi in seiner linken Flanke den Feind, dem die Straße von Terni auf Cantalupo obnehin offen stand, und der auf der Straße von Terni auf Miet i bereits Truppen vorgeschoben, und lettere Stadt beseth hatte, wodurch das Korps sich im Rucken bestroht sah. Der Feind hatte Verstärkungen von Ancona an sich gezogen, Er hatte nun die volle Gewisheir,

bag er fich nur zeigen durfe, um die Gegner ju vertreiben. Leicht konnte er von Calvi die nachfte Berbinbung burch bas Bebirg mit bem bei Civita caftellana gurudaebliebenen ichwachen Rorps ftoren, bie Tiber paffiren, und foldes im Ruden angreifen. General Damas tonnte ibm nur 5 Bataillone, und Refte geichlagener Truppen entgegenstellen .- In diefer traurigen Lage mar fein Mugenblick ju verlieren. Mur burch eis nen allgemeinen foleunigen Radjug tonnte man bof. fen, die Trummer bes Beeres durch Rom über bie weiten Ebenen nach Albano und Frascatigu bringen, um fich ba wieber ju feten, ober fich weiter jurudgugieben. Diefer Ruckzug mar um fo bringender, als man bei ber ganglichen Entmuthung und bem baufig fc zeigenden üblen Willen, Die Truppen an ben Feind ju bringen, taum mehr magen burfte. Lauigkeit in Bollgug ber Berpflegbanftalten, verbunden mit ben baufigen, im Ruden bes Seeres verbreiteten falfchen Marmirungen, batten übrigens Mangel und Glend verbreitet 6).

<sup>6)</sup> Nach frang bifchen Berichten hatte der General Championnet die Bewegungen und Plane der Gegner früh genug erfahren. Er konzentrirte seine Armee. Der General Lemoine besehte Rieti und Sievitas Ducale, und beunruhigte dadurch die Reapolistaner zu Cantalupo. Ein starkes Detaschement wurde nach Contigliano geworfen, und bedrohte die Stelslung von Calvi. Der General Macdonald hatte ben Auftrag, den Feind von Monte buono zu vertreiben, sich auf der Brücke von Borghetto nach dem linken Ufer der Tiber zu ziehen, und eine Garnison im Fort von Civita cassellana zu lassen. Die neapolitants

Rach ber für ben Ruding getroffenen Anordnung follte die I. Kolonne von Cantalupo, die II. un-

fche Rolonne des General Metich rudte von Calvi gegen Orricoli por. Gie wollte die Divifion Macdonald links umgeben, und die Brucke ju Borghetto gewinnen. Metfc ftief bier auf Die Brigade des General Matthieu, und magte feinen Angriff, fondern Rellte fich in und um Calvi auf. Unterdeffen batte er ein Detaidement entfendet, meldes Magliano befeste. Diefer michtige Doften beberrichte bie Ufer ber Tiber, fo meit fic Macdonalde Aufftellung erftrecte. und bedrohte deffen Berbinoung mit Otricoli. Genes ral Matthien mufte daber Magliano angreifen, und er eroberte es. Diefe neapolitanifche Abtheilung per-Ior 400 Befangene, und ihr Lager und Bevade. -Metfc verfolgte feinen Dlan, Die Berbindungen Dac-Donalds gu fforen. Er lief Otricoli ; welches nur mit 50 Rrangofen befest mar, überfallen. Theils in Diefer Stadt, theils auf den Boben, nahm er eine fefte Stellung, welche die Strafe von Borgbetto burdichnitt, und fich rechts an die Tiber, linte an unmegfame Schluchten lebnte: Dier murde er von Macdonald angegriffen. General Maurice Matthieu mie & Batail. Ion, 8 Rompagnien Infanterie, 1 Getadron Drago. ner, rudte in mehreren fleinen Rolonnen gegen biefe Stellung an, marf die Reapolitaner, eroberte Otri. coli, nahm ihnen 2000 Gefangene, 8 Ranonen, 3 Rabnen, 500 Pferde. Die Überrefte Diefes Rorps retirirten gegen Calvi; ein Theil ftellte fich auf dem Monte buono. - In der Racht feste General Matthieu mit 1 Bat. 1 Est. auf einem fast ungangbaren Bege feinen Marich fort, und überfiel am Morgen bes 9. Dezembere das Bager der Reapolitaner, nahm eis nen Theil gefangen, verfolgte ben Reft bis unter Die Mauern von Calvi. Matthieu befeste Die Boben,

ter General Burthard auf der alten Strafe, bie III. unter General Damas auf der neuen Strafe, in det Racht vom 12. auf den 13. Dezember bei Rom einstreffen, und durch die Stadt ziehen. Die I. und III. Roslonne sollten Albano, die II. Frascati zu erreichen trachten. Dem Rommandanten von Rom wurde befohlen, für die II. und III. Rolonne an der Brücke der Tiber (Ponte Molle), für die I. an der Porta Salaro, die nothigen Wegweiser bereit zu halten, und mit der Besatung die Stadt erst dann zu verlaffen, wenn die II. und III. Rolonne durch sie gezogen sehn würde.

Der Oberbefehlshaber traf Nachts eilf Uhr mit ber I. Kolonne an bem Thore Salard ein: Es war geschloffen, — tein Wegweiser zu seben, — alles mäßige Rufen vergeblich, und offenen Larm zu schlagen schien nicht rathsam. Die Kolonne mußte bemnach bei stockssinsterer Nacht und im heftigsten Regen, auf bemt elenbesten Wege die Stadt umgehen, kam jedoch gluckslich bald nach Anbruch des Tages gegen Alband. — Best sah man eine andere Kolonne auf der nämlichen Straße heranziehen, und zweiselte keinen Augenblick, daß es General Damas sey. Wie groß war nicht bas

welche die Stadt umgeben. Macdonald hatte die Brisgade des General Aniasewis über Magliano eben dashin marschiren lassen. Die seste Stadt Calvi hatte eine Garnison von 4000 Mann, welche durch die Flüchtlinge der Division Metsch fehr verftärkt wurde. Macdonald ließ den Rommandanten auffordern, wahrend dem General Matthieu die Mauer eines Alossergartens Bresche schlesen ließ. Der General Metsch feigab fich auf Diektetton.

"ben Soldaten sey dann ganglicher Abfall und Entweis "dung zu besorgen, von den Kalabresen nichts zu hofsen." Die Regierung hielt einen Waffenstillstand für das einzige Rettungsmittel, und forderte den General auf, solchen anzutragen, welches dann auch im Namen der Regierung geschah. Der Erfolg war, wie man erwarten konnte. Der Feind setzte die Räumung von Capua und Neapel zur ersten Bedingniß, versprach jedoch dem an ihn abgeschickten General Abjutanten Pignatelli, die Feindseligkeiten sechs und dreißig Stunden zu verschieben, und die Erklärung zu erwarten.

Obschon die Vorrückung des Feindes auf der Straße über Ceprano und San Germano durch fortwährend üble Witterung, auf jener von Terracina durch das kleine Korps, welches im Paß zwischen Fondi und Irri stand, veußgert wurde, so war doch in diesem Zeitpunkt (2. Jänner 1799) das kleine verschanzte Lager bei Capua aus Mangel an Arbeitern, die wiederholt aufgebracht, stets großen Theils entliesen, und wegen des immermahrenden Regenwetters, noch taum auf den Stand einner Nothvertheidigung gelangt 10).

<sup>&#</sup>x27;e) Am 20. Dezember ruckte Championnet mit der Division Macdonald von Rom vor, um den Einfall in
das neapolitanische Gebiet auszuführen. Der General
Rey war in Berfolgung der Reapolitaner mit dem Bortrab über Albano, Belletri, Sisterna, und durch die
pontinischen Sumpfe, nach Terracing gesangt. Die
Brigade Matthieu traf über Genzano, Sisterna, Piperno, Prossedi und Frosinone am 27. zu Ceprano
ein. Die am linken Ufer des Garigliano ausgestellte
neapolitanische Arriergarde wurde über den Fluß gerefen. Um 28. drang Matthieu über den Garigliano,

wurde. Ihn aufzunehmen, murben nun Nachmittags 4 Bataillone und 2 Schwabronen von Alband gegen Rom geschickt. Als sie sich der Stadt näherten, rückte ihnen eine feindliche Abtheilung entgegen. Diese Eruse pen thaten, wie alle bisher gethan. Sie wurden zere streut nach Alband zurückgeworfen; ihr wackerer General Diego Pignatelli aber, in dem Bemühen, sie zum Stehen zu bringen, verwundet und gesangen.

Bald barauf erfuhr man, daß General Damas auf seinem Marsch gegen Rom angegriffen, und nach einem hartnäckigen Gesecht, bei dem er selbst verwundet wurde, zurückgedrückt worden seh. Geine Kolonne, bei der die Halfte der noch übrigen Infanterie, und die meiste und beste Kavallerie sich befand, war demnach abgeschnitten, auf lange Zeit verloren, und man konnte nur hoffen, daß sie die Möglichkeit sinden würde, sich nach Civita vecchia, oder Orbitello zurückzue ziehen, da dem General Damas in dem Befehl zum Rückzug bedeutet worden war, die Reste der Kolonne des General Gare, die sich wegen größer Entsernung vielleicht nicht mit ihm vereinigen konnten, dahin anzuweisen.

Daß es bei biefer Lage ber Dinge unumgänglich nothwendig war, die 15 Bat. und 12 Schwadt., wele de bei Albano und Belletri, so wie die 5 Bat. und 2 Schwadt., welche unter General Burthard bei Frascati standen, und die jusammen kaum mehr als 6000 Mann ausrückenden Standes betrugen, nach Capua jurückzuführen, bedarf wohl keines Beweises. Wie batte man es auch wagen konnen, mit solchen Kraften sich auf den zwei, weit von einander entfernten Erenzunten aufzustellen, über welche die hauptstraften

mit feiner Bemablinn bei bem Obergeneral frubftudte, bie Melbung ein, bag ber Reind mit Macht gegen bas verschangte lager vorrude. Go unmabriceinlich auch biefes ichien, ba ber bem General . Abiutanten quaeficberte Auffdub erft Abends ju Ende ging, fo ertheilte ber Obergeneral boch ben bei ibm anwesenden Generalen Bambs und Acton im Stillen ben Auftrag, ins Lager ju eilen, und ju feben, ob die Berfchangungen von ben Truppen befett, und Mles in Bertheidigungeftand feve. 216 endlich ber Befandte fich entfernt batte, eilte ber Obergeneral auf den linken Flügel des Lagers, und erfuhr, daß bei Unfunft ber Benerale die Berfchangun. gen unbefett, bie Truppen gerftreut und verlaufen gemefen maren. - Als er auf bem rechten Rlugel, burch ben die Bauptstrafe führte, tam, fab er die Ravallerie . Vorvoften in größter Unordnung guruckjagen. 36. nen folgte ein feindlicher Abjutant, ber ein Auffordes rungsichreiben vom General Macdonald überbrachte. Der Oberbefehlshaber antwortete biefem General , baf "er ibn erwarte," ftellte bann in jede Berfchangung

Anm. ber Red.

besme's die Insurrektion des Landvolks ausgebrochen. Starke Detaschements mußten abgeschickt werden, die Ruhe herzustellen. Duhesme seste seinen Marsch gegen die Festung Pescara fort. Dieser starke Plat ergab sich nach einem Borpostengesechte am 24. Dezember mit 100 Geschüßen und einer zahlreichen Garnisson. Duhesme verlegte sein Hauptquartier nach Chiesti. Broussier verfolgte eine feindliche Rosonne, und nahm ihr 12 Ranonen. Lemoine besetzte Bosto di Popolo. Rusca vereinigte sich zu Torre di Passeri mit Broussier.

zwei seiner verlässigsten Abjutanten oder Offiziere vom Generalftab, und machte sie auf Shre und Leben für die gute Bertheidigung verantwortlich. Den Truppen ließ er bedeuten, daß alle Flüchtlinge mit Kartatschen vom Balle des Plages empfangen werden sollten. Sleich darauf ruckte der Feind vor. Er zog seine Sauptsstärte gegen den linken Flügel des Lagers, und naherte sich einige Mal so sehr, daß man die Bestürmung erwarten mußte. Die Truppen hielten gute Fassung. Der Feind wurde bei jeder Borrückung ernstlich empfangen; und zog eudlich mit einigem Verlust, und einem verswundeten Generale ab.

Die Urt, wie fich ber Reind bei biefem gangen Borgang benahm , batte etwas Unbegreifliches. Et batte fich viel zu nabe an die Berichanzungen gebrangt; er war in viel ju beträchtlicher Starfe erfcienen, um eine bloge Rekognoszirung ju bezwecken. Bur einen wirklichen Ungriff mar aber, mas er that, ju menig; auch führte et faft teine Artillerie mit fich. Der Oberbefehlshaber verwies bem Generalen , burch beffen Odulb bie Berichanzungen am linken Rlugel unbefest geblieben maren, diefe Berfaumniß, ohne jedoch einen Urge wohn zu begen. Als derfelbe indeg bald barauf mit einem frangofifchen Offigier , ber ein unbedeutendes Ochreis ben überbrachte, in Beifenn eines verbachtigen Artilles tie = Offigiers eine lange Unterredung pflog, icopfte er, burd Ermagung aller Umftanbe, Berbacht, enthob biefen General bes Dienftes, und verwies ibn aus Capua. In Reapel angelangt, ermangelte biefer nicht, Die nachtbeiligsten Berüchte über ben Obergeneral und feine Umgebungen ju verbreiten, und bas Bolf gegent fle ju erbittern.

Den Tag nach ber Burudweisung bes Feinbes von Capua traf eine Nachricht ein, welche selbst bie übersspannteste Besorgniß nicht für möglich erachten tonnte, bie ber il bergabe von Gaeta. Gie war, als General Rey mit einigen hundert Pohlen erschien, und einige Granaten warf, auf die erste Aufforderung ersfolgt "). Go lange Gaeta besetht war, mußte ber

<sup>&</sup>quot;) Bir wollen nach ben frangofifden Berich: ten Die meitern Operationen mit einigen Worten im Bufammenhange darftellen. Der General Champions net hatte die Divisionen Dubesme und Lemoine bes linten Flügels beorbert, fich gegen Capua ju menden. Gie trafen am g. Janner 1790 au Gulmong ein, und hatten unterwegs nur mit einigen Saufen infurgirter Bauern, aber mit gar feinen regulirten Trupven zu tampfen. Championnet trug bem General Macdonald auf, die Stellung ber Reapolitaner bei Capna ju retognosgiren. 2m 3. Januer murbe Diefer Befehl durch die Brigade Maurice Matthieu in 3 Sto. lonnen volljogen. Gin lebhafter Ungriff murde unter: nommen, mehrere Batterien erobert, und die Reas politaner bis an ibre Berte getrieben. - Dad lieft in diefem Augenblide burd ben Beneral - Abiutanten Fürften Dignatelli um Baffenftillftand ansuchen, ba ber Gefandte ber eisalpinifchen Republit von Reapel eilends nach Mailand reifen wollte. Championnet bewilligte benfelben, und Dad gemann Die Beit, felne Truppen gu ordnen und ju vertheilen. Rach gefdebener Durdreife des Gefandten begann bas Befect von neuem. - Die Frangofen eroberten alle Schangen, und brangen bis an Die Manern von Cavua vor, von beren Gefdugen fle jeboch mit großem Berlufte aufgehalten murden. Dem General Matthiet felbit murde ber Arm jerichmettert; mehr als Joo

Reind immer Truppen ju deffen Beobachtung jurud laffen, und immer fur feine Sauptverbindung beforgt fenn, ba bie Befatung leicht zu Baffer verftaret merben konnte. Mun batte er bie Sauptstraße frei, und war zugleich im Befit vieler Befdute, Die er ungebindert gegen Capug verwenden fonnte. - Die Gdiffe fur ben General Damas maren taum erft von Reapel abgegangen , und konnten nicht vor vielen Sagen gurud fenn. - Bon Gulmona ruckte ber Reind immer naber, und der gegen Benevent abgeschickte General Gambs batte, nebst bem 600 Mann Bugvolt, und einige bunbert Pferde betragenden Refte feines Korps, nur brei ichwache Bataillone, in Allem faum 2000 Mann. Er boffte gwar, bag bie bei Dopoli von ibm abgefdnittenen a Bataillone burch bie Gebirge fich mit ibm vereis nigen murben; aber biegu mar noch Beit erforderlich. -

Bei bieser verschlimmerten Lage drang der Obere befehlshaber neuerdings in die Regierung, für den Fall eines Rudzugs hinter Neapel, welcher stündlich ju be-

Franzosen wurden getödtet. — Macdonald hatte den Zweck der Retognodzirung erreicht. Er befahl ten Rückzug, und führte das in den Berschanzungen erzoberte Geschütz mit sich fort. — General Rep erschien plötlich vor dem mit 4000 Mann besetzen Gaeta. Gine einzige Haubitze that einige Schüse, Feuer entstand in der Stadt, und die Garnison ergab sich auf Diektetion, mit 70 Kanonen, 12 Mörsern, 20,000 Flinten, Lebensmitteln und Munition auf ein Jahr, — 7 Fesluken, vielen Transports und Handelsschiffen im Bafen. Die Garnison wurde krieasgefangen. Der Kome mandant erhielt mit den 63 Offizieren die Erlaubnis, nach Pause ju geben.

ju Pescara in dienftbaren Stand feste, an fich gieben ju tonnen boffte. Daburd murbe man bie Vereinigung ber burch Abruggo vorrückenben frangofifden Rolonne gu bindern, und ben rechten glugel ber Stellung bei Capua ju fichern vermocht baben. - Diefe fconen Soffnungen murden indeß gar febr bei dem Sinblick auf die Befchaffenbeit ber Truppen getrübt, an ber alle Berechnungen bes Berftanbes, alle Babriceinlichkeit tes Erfolges, fo leicht icheitern konnten. Much mar Capua nichts weniger als eine gute Festung. Die Außenwerte waren jum Theil abgetragen, jum Theil verfallen. Der niedere Sauptwall felbft mar fcmach und fcabbaft. 211les, was jur Bertheibigung gebort, mangelte; jogar bie Aufzugebrucken. Auf bem rechten Ufer bes Bolturno fand fich gar teine Befestigung, und rie Stadt fonnte von ba leicht in Afche gelegt werden. Bor Mem mar es baber nothwandig, auf biefem Ufer vormarts ber Brucke ein verfchangtes lager angulegen, um ben Beind entfernt ju balten.

Durch den unaufhörlichen Regen war der Bolturno febr angeschwollen, und weit von Capua aufwärts
nicht zu durchsehen. Die Beruhigung, welche dieser
Bortheil gewährte, wurde jedoch schon am 29. Dezems
ber durch die traurige Nachricht verbittert, daß General
Gambs, als eben die zwei Kavallerieregimenter sich
mit ihm vereinigt hatten, und die 9 Bataillone nur
noch einige Stunden entsernt waren, angegriffen und
geschlagen worden sen. Der höchst wichtige Paß von
Dopoli war somit versoren; die Gegend rechts von
Capua ganzlich entblößt; die 9 Bataillone vom Seere
abgeschnitten.

.. Die jur Abholung ber Truppen von Orbitello be-

ffimmten Sabrzeuge lagen wegen ungunftigem Bind noch zu Reapel, als biefer neue, unaussprechlich empfinbliche Schlag erfolgte. Bon ben Truppen , melde bei Dopoli ftanden, mar mehr als bie Galfte verloren gegangen. Der rechte Rlugel ber Stellung, welder von Capua bis jur Ocaffa von Cajaggo reichte, mar durch so Bataillone, welche nur 2500 Mann betrugen , und Boo Pferde befett. Der Feind konnte von Ifernia langs bem linten Ufer bes Bolturno berabzieben , ben etwa brei beutiche Meilen oberhalb Capua in ben Bolturno fallenden Calorefluß durchfegen , und , Die Stellung am linten Ufer bes Bolturno, ober über Benevento, umgeben. Bur Befegung des verfcangten Lagere bei Capua erübrigten nicht mehr als 5000 Mann. Es waren barunter nur brei geregelte Bataillone. Der Reft bestand in Kompagnien, aus Berftreuten verfcbiebener Regimenter in Gile gebildet, ober in Depote tompagnien, beren Mannichaft taum bas Gewebr ju tragen mußte. - Mit ber landesbemaffnung ging es, wie es gewohnlich geht. Beber wollte nur feinen Berb vertheidigen. Raum mar man vermogend, eine unbebeutende Babl an ben Bolturno unterhalb Capua ju bringen , wobin man , außer einigen Ravallerie : Das trullen , meiter feine Truppen gu geben vermochte.

Bei dieser Lage ließ der Obergeneral der Regierung wiffen, daß fie im Stillen für ihre Sicherheit sorgen, und alles von bedeutendem Berth, vorzüglich die militärische Sauptkaffe, nach Salerno schaffen möge. — Diese erklarte auf das bestimmteste; "daß "an einen solchen Schritt nicht zu benten sen; daß der "Berluft der Sauptstadt den gänzlichen Untergang nach "sichen, jede Silfsquelle versiegen würde. Bon

"ben Soldaten sey dann ganglicher Abfall und Entweis, dung zu besorgen, von den Kalabresen nichts zu hoffen." Die Regierung hielt einen Waffenstillstand für das einzige Rettungsmittel, und forderte den General auf, solchen anzutragen, welches dann auch im Namen der Regierung geschah. Der Erfolg war, wie man erwarten konnte. Der Feind setzte die Räumung von Capua und Neapel zur ersten Bedingniß, versprach jedoch dem an ihn abgeschickten General Abjutanten Pignatelli, die Feindseligkeiten sechs und dreifig Stunden zu verschieben, und die Erklärung zu erwarten.

Obschon die Vorrückung des Feindes auf der Straße über Ceprano und San Germano durch fortwährend üble Witterung, auf jener von Terracina durch das kleine Korps, welches im Paß zwischen Fondi und Itri stand, verzögert wurde, so war doch in diesem Zeitpunkt (2. Jänner 1799) das kleine verschanzte Lager bei Capua aus Mangel an Arbeitern, die wiederholt aufgebracht, stets großen Theils entliefen, und wegen des immermährenden Regenwetters, noch taum auf den Stand einer Nothvertheidigung gelangt 10).

<sup>16)</sup> Am 20. Dezember ruckte Championnet mit der Division Macdonald von Rom vor, um den Einfall in
das neapolitanische Gebiet auszuführen. Der General
Rev war in Berfolgung der Neapolitaner mit dem Bortrab über Albano, Belletri, Cisterna, und durch die
pontinischen Sumpfe, nach Terracing gelangt. Die
Brigade Matthieu traf über Genzano, Cisterna, Piperno, Prossedi und Frosinone am 27. zu Ceprano
ein. Die am linken Ufer des Garigliano ausgestellte
neapolitanische Arriergarde wurde über den Fluß geworfen. Um 28. drang Matthieu über den Garigliano,

Um 3. Jonner gegen eilf Uhr Bormittags lief, als eben der von Reapel abgegangene cisalpinifde Gefundte

und verfolate ben Reind bis an die Melfa. Er feste burd biefen reigenden Rlug, brang über Ifola, bis San Germano vor , mo er Macdonald ermartete. Diefer General batte von Frofinone den Marich über Beroli, Rola, Arpino und Arce genommen, und traf am 30. Dezember ju San Germano ein. Championnet empfing bier ben General . Adjutant Dring Dig. natelli, der um einen Baffenftillftand ersuchte. Der Obergeneral bewilligte ibn auf acht und vierzig Stunben. Doch lieft er den General Matthieu auf der Strafe nach Capua bis zwei Stunden über Calvi borruden. Bei diefer Berfolgung maren den Rrangofen eine Menge Gefangene, ju Ifola große Dagas gine, ju Caftellucio ein Dart von 80 Ranonen in die Bande gefallen. - Rach Ablauf'des Baffenstill. ftandes rudte Matthieu naber gegen Capua; Die Bris gade Girardon lagerte fich zwischen Calvi und Capua links von Matthieu. Championnet und Macdonald mit dem Sauptquartiere gingen nach Spattaneri.

Die Divifion Ren rudte am 30. Dezember von Terracina über Torella, Fondi und das michtige Itri gegen Gacta. Sie hatte die neapolitanischen Posten überall geworfen, und diese flüchteten sich in großer Unordnung in jene Festung.

Unter dieser Zeit hatte auch der linke Flügel unter Duhesme und Lemoine die ihm vorgeschriebenen Beswegungen vollendet. Die Division Duhesme eroberte am 7. Dezember Civitella del Tronto. Um 17. Dezember rückte sie über Bomano vor. Der General Rusze ca versagte die Neapolitaner aus der Stellung vou Monte Pagano, und machte 300 gesangen. Um 19. standen die Borposten der Division zu Monte Sant Ungelo. — Zu Terano und Tronto war im Rücken Dus

mit feiner Gemablinn bei bem Obergeneral frubftudte, bie Delbung ein, bag ber Feind mit Dacht gegen bas pericangte Lager vorrude. Go unmabriceinlich auch biefes fcien, ba ber bem General - Abjutanten zugeficherte Auffdub erft Abends ju Ende ging, fo ertheilte ber Obergeneral boch ben bei ibm anwesenden Generalen Bambs und Acton im Stillen ben Auftrag, ins Lager ju eilen, und ju feben, ob bie Berfchangungen von ben Truppen befest, und Alles in Bertbeidigungeftand fepe. 216 endlich ber Befandte fich entfernt batte, eilte ber Obergeneral auf ben linken Rlugel bes Lagers, und erfuhr, daß bei Unkunft ber Benerale bie Berfcangun. gen unbefest, bie Truppen gerftreut und verlaufen gewefen waren. - Als er auf bem rechten Flügel, burch ben die Bauptstraße führte, tam, fab er die Ravallerie - Borpoften in größter Unordnung jurudiagen. 36. nen folgte ein feindlicher Abjutant, ber ein Auffordes rungefdreiben vom General Macdonald überbrachte. Der Oberbefehlshaber antwortete biefem General, bag ger ibn erwarte," ftellte bann in jebe Berfchangung

Unm. der Red.

hesme's die Insurrektion des Landvolks ausgebrochen. Starke Detaschements mußten abgeschickt werden, die Ruhe herzustellen. Duhesme setzte seinen Marsch gegen die Festung Pescara sort. Dieser starke Plat ergab sich nach einem Borpostengefechte am 24. Dezember mit 100 Geschützen und einer zahlreichen Garnisson. Duhesme verlegte sein hauptquartier nach Chieti. Broussier versolgte eine seindliche Rosonne, und nahm ihr 12 Kanonen. Lemoine besetzte Bosso di Popolo. Rusca vereinigte sich zu Torre di Passeri mit Broussier.

gwei seiner verlässigsten Abjutanten oder Offiziere vom Generalftab, und machte sie auf Shre und Leben für die gute Bertheidigung verantwortlich. Den Truppen ließ er bedeuten, daß alle Flüchtlinge mit Kartatschen vom Balle des Plages empfangen werden sollten. — Gleich darauf rückte der Feind vor. Er zog seine Sauptsfärke gegen den linken Flügel des Lagers, und naherte sich einige Mal so sehr, daß man die Bestürmung erwarten mußte. Die Truppen hielten gute Fassung. Der Feind wurde bei jeder Borrückung ernstlich empfangen; und zog endlich mit einigem Verlust, und einem verwundeten Generale ab.

Die Urt, wie fich ber geind bei biefem gangen Borgang benahm, batte etwas Unbegreifliches. Et batte fich viel ju nabe an die Berichangungen gebrangt; er mar in viel ju betrachtlicher Starte erfcienen, um eine bloge Refognoszirung ju bezwecken. Für einen wirklichen Ungriff mar aber, mas er that, ju menig; auch führte et fast teine Artillerie mit fich. Der Oberbefehlsbaber verwies bem Beneralen , burd beffen Odulb bie Berfcangungen am linten Glugel unbefest geblies ben waren, diefe Berfaumnif, obne jedoch einen Arge wohn zu begen. Als berfelbe indeß bald barauf mit einem frangofifden Offizier , ber ein unbebeutendes Odreis ben überbrachte, in Beifepn eines verbachtigen Artilles tie = Offiziers eine lange Unterredung pflog, icopfte er, burd Ermagung aller Umftanbe, Berbacht, enthob biefen General bes Dienftes, und verwies ibn aus Capua. In Meapel angelangt, ermangelte biefer nicht, Die nachtheiligsten Gerüchte über, ben Obergeneral und feine Umgebungen ju verbreiten, und bas Bolf gegent fle ju erbittern:

Den Tag nach der Burudweisung bes Feindes von Capua traf eine Nachricht ein, welche selbst die überspannteste Besorgniß nicht für möglich erachten tonnte, die der il bergabe von Gaeta. Gie war, als General Rey mit einigen hundert Pohlen erschien, und einige Granaten warf, auf die erste Aufforderung ersfolgt "). Go lange Gaeta besetzt war, mußte der

<sup>11)</sup> Bir mollen nach ben frangofifchen Berich. ten Die meitern Operationen mit einigen Worten im Bufammenhange darftellen. Der General Championnet hatte die Divifionen Dubesme und Lemoine bes linten Flügels beordert, fich gegen Capua ju menden. Sie trafen am g. Sanner 1790 gu Gulmong ein, und hatten unterwegs nur mit einigen Saufen infurgirter Bauern, aber mit gar feinen regulirten Truppen ju fampfen. Championnet trug dem General Macdonald auf, die Stellung ber Reapolitaner bei Capua ju retognosgiren. 2m 3. Janner murbe biefer Befehl durch die Brigade Maurice Matthieu in 3 Rolonnen vollzogen. Gin lebhafter Ungriff murde unter: nommen, mehrere Batterien erobert, und die Rege politaner bis an ihre Werte getrieben. - Dack ließ in diefem Augenblide burd ben General - Abiutanten Fürften Dignatelli um Baffenftillftand ansuchen, ba ber Gefandte ber cisalpinifchen Republit von Reapel eilends nach Mailand reifen wollte. Championnet · bewilligte benfelben , und Dad gewann Die Beit, felne Truppen gu ordnen und ju vertheilen. Rach gefchehener Durchreife des Gefandten begann das Befecht von neuem. - Die Frangofen eroberten alle Schangen, und drangen bis an die Dauern von Capua vor, von beren Gefdugen fle jeboch mit großem Berlufte aufgehalten murden. Dem General Matthieu felbit murde ber Urm gerichmettert; mehr als Joo

Feind immer Truppen ju beffen Beobachtung jurud laffen, und immer für feine Sauptverbindung beforgt fenn, ba die Befatung leicht zu Baffer verftarkt merben konnte. Mun batte er bie Sauptstrafe frei, und war zugleich im Befit vieler Gefdute, bie er ungebindert gegen Capua verwenden fonnte. - Die Schiffe fur ben Beneral Damas maren taum erft von Meavel abgegangen , und konnten nicht por vielen Tagen gurud fenn. - Bon Oulmona rudte ber Reind immer naber, und der gegen Benevent abgeschickte General Gambs batte, nebst dem Goo Mann Rufvolt, und einige bunbert Pferde betragenden Refte feines Korps, nur brei ichwache Bataillone, in Allem faum 2000 Mann. Er boffte zwar, bag bie bei Dopoli von ibm abgefdnittenen a Bataillone burch bie Gebirge fich mit ibm vereis nigen murten; aber biegu mar noch Beit erforberlich. -

Bei diefer verschlimmerten Lage drang der Obere befehlshaber neuerdings in die Regierung, für den Fall eines Rückzugs hinter Meapel, welcher ftundlich ju be-

Anm. der Rede

Franzosen wurden getödtet. — Macdonald hatte den 3wed der Retognoszirung erreicht. Er befahl ten Rückzug, und führte das in den Berschanzungen ersoberte Geschüt mit sich fort. — General Rep erschien plötlich vor dem mit 4000 Mann besetten Gaeta. Gine einzige Haubite that einige Schüsse, Fener entstand in der Stadt, und die Garnison ergab sich auf Diestretion, mit 70 Kanonen, 12 Mörsern, 20,000 Flinsten, Lebensmitteln und Munition auf ein Jahr, — 7 Fesluten, vielen Transports und Handelsschiffen im Hafen. Die Garnison wurde kriegsgefangen. Der Kome mandant erhielt mit den 63 Offizieren die Erlaubnis, nach Pause zu gehen.

forgen fen, ichleunigft bie notbigen Bortebrungen gu treffen. Doch biefe blieb unabweichlich bei ber erften ; über biefen Begenftant gemachten Erflarung. - Er folug bierauf vor : "unweit Reapel bei Capo bi Chino, mo alle Bege fic vereinen, ein verschanztes Lager für bie Truppen ju errichten, durch 15 - 20,000 vettraute Burger und Laggaronis aber die gebirgigte und febr burchichnittene Begend, welche links bis Pozzuoli an bas Deer binlauft, ju befegen, und fic burch gute Mahrung und Bablung bie Bereitwilligfeit biefer Leute ju verfichern." - Die Regierung fand biefen Borfchlag unausführbar und gefährlich , und befchloß , Abgeordnete an den feindlichen General ju fenden , um feine eigentliche Meinung wegen eines Baffenstillftandes zu vernehmen, und mo möglich durch Gelb die Erhaltung ber Bauptftadt ju ertaufen. Die Abgeordneten gingen am 6. , und febren mit der Untwort jurud : Ldaf fie obne Wollmacht nicht mehr erichtiten, und vor allem De aapel mit fich bringen follten." - Bon ber Regierung mit einer Bollmacht verfeben , girigen fie neuerbings ab. Der Obergeneral bezeichnete ihnen brei militarifche Linien, beren lette bie Abtretung von Capua begriff. -Das Ultimatum bes feinblichen Benerals, welches fie gurudbrachten; wies bie neapolitanifche Armee nach Salerno, und binter ben Offante, und forderte eine betrachtliche Summe Geldes.

Der Feint hatte indeß das unfern bem rechten Ufer bes Bolturno liegende Stadtchen Cajaggo und bas for genannte Jerusalem - Gebirge besetz, und suchte bier bie Vereinigung mit seiner aus Abruggo am linken Ufer herabruckenden Kolonne zu bewirken. Da bie Neapolitaner bei ber Scaffa di Cajaggo noch im Besit beiber

Ufer waren, fo ließ ber Obergeneral in ber Racht von bem 6. auf ben 7. Cafaggo angreifen. - Der Ort mute! be genommen , und ein feindlicher General babei vetmundet. - In einem am 8. in biefer Wegend vorges fallenen Gefecte bieb bie neapolitanifche Reiterei in ein frangofisches Bataillon, und nabm einen Theil bessel. ben gefangen. Da nun auch die Nachricht einging, bag die Rolonne bes Beneral Damas in ein Daar Lagen eintreffen murbe, und man nicht zweifelte, bag bie bei Popoli abgeschnittenen Bataillone nun bald gang, ober jum Theil, in ber Wegend von Benevent jum Borichein tommen mußten, fo icopfte ber Oberbefehlsbaber neuerdings Soffnung. - Geine Ubficht mar: gleich nach Eintreffung ber Truppen bes General Damas in zwei Rolonnen, bie eine von Capua auf ber Sauptftrage, bie andere auf bem rechts in unbetrachtlicher Entfernung fortlaufenden Berufalems . Bebirge, vorguruden, und bas andliche Schicfal ju entscheiden. Beneral Gambe, verftarft burd bie q Bataillone von Dopoli, follte gleichzeitig bem am linten Ufer bes Bolturno berabziebenben Feind entgegenrucken, und ibn nach Umftanden angreifen oder beschäftigen.

Um diesen Plan aussühren zu konnen, mußte vorher bas Jerusalem . Gebirg vom Feinde gereinigt wers ben. Um 9. wurde det Angriff auf basselbe unternommen. Daß im Gefechte bas Jerusalem . Gebirg, beffen man sich schon bemeistert hatte, balb wieder verloren ging, ware noch nicht von großem Belang gewesen, ba man bei erhaltener Berstärkung sich bald beffen wies ber bemeistern konnte. Es traf aber die Rachricht ein; daß die Damassiche Rolonne, durch widrige Binde aufgehalten, noch vor mehreren Tagen nicht eintreffen

wurde, und, um bas Mag bes Unglud's ju fullen, erfuhr man: baß bie Offiziere ber neun beim Korps bes General Gambs erwarteten Bataillone, um fich ben Befchwerlichkeiten ber langfamen Gebirgsmariche zu entziehen, ihre Goldaten verlaffen hatten, und ichaarrenweis in Neavel ankamen.

Dieß war die Lage der Dinge, als das obermahne te Ultimatum des feindlichen Generalen eintraf. Schon hatte feine, am linken Ufer des Volturno herabrückende Kolonne ihre Vorposten an dem Titernobach. Sie konnte in einem Marsch an den Calore, in zweien nach Benevent gelangen; und der Calore war damals schon wieder überall, der Volturno aber an vielen Orten zu durchsehen.

Über die lenten Untrage bes Beindes murbe am 10. Janner bei bem General : Bifar berathen. Der Obergeneral wiederholte feine Borfchlage wegen eines verschanzten Lagers bei Reapel, fand aber eben fo menig, wie fruber, Bebor. Es murbe befchloffen, bem feindlichen General ju bedeuten, daß von der Abtretung Meapels feine Rede fenn tonne; daß man jedoch Die Strecke vormarts Capua bis an die Lagni - Regi (einen Ranal zwifden Capua und Aversa) raumen, und fich im Betreff anderer Bedingnife bereiswillig geis gen wolle. Die Abgeordneten, welche biefen Untrag überbringen follten , verfügten fich am 11. nach Capua. Gie batten bie Beifung, als militarifche Ocherdungs. linie die Lagni. Regi bis ju der von Caferta über diefen Rangl führenden Strafe, bann ben Weg über Madaleni und Canta Mgatha bis ju tem Ginfluf bes Calore in den Bolturno, dann den Calorefluf, Benevento, den Combarbobach, und endlich den Offintes

fluß bis an bas Meer, verzuschlagen. Der Oberbefehlse haber glaubte übrigens nicht, bag der feintliche General die Abgeordneten empfangen, und ihre Borschläge ennehmen würde. Indeß hatten die Bauern, wie man später erfuhr, die Erucke der Franzosen über den Garrigliano gerstört, und ihnen im Rücken viel Schaden zugefügt. Wahrscheinlich vermochte dieses den feindlichen General, die Anträge zu hören, den Bertrag zu unterzeichnen, und Waffenstillstand zu schließen. Die Abgeordneten kamen am 11. des Abends mit dieser froben Nachricht zurück. Sie hatten indeß noch Acerra, und die von da nach Benevento sührende Straße abetreten müssen, wodurch man einen wichtigen Punkt an der rechten Scite der Lagni Regi, und den Paß der Forche caudine zwischen Acerra und Benevento verlor 12).

<sup>12)</sup> Um Capua anzugreifen ermartete Championnet bas Gintreffen feiner detafdirten Divifionen. General Rep traf der Erfte ein: er ftellte fich langs dem Bolturne von Stri bis zum Meere. General Rellermann folgte ihm, und murde gwiichen den Strafen von Calvi und Stri aufgestellt. Lines von ihm fand die Brige. de Matthieu vor Calvi. - Die Divifionen Lemoine und Duhesme rudten durch die beiden Abruggos, Die im vollen Aufftande maren. General Lemoine batte Buffio Di Dopoli und die Brude über die Destara mit Sturm genommen. Er marfdirte bann, fo mie Dubesmi, nach Benafro. Doch der Lettere murbe durch die täglichen Gefechte mit den Infurgenten febr aufgehalten. - Championnet traf nun alle Unftal: ten Capua mit Nachdruck anquareifen. Der Bolturne follte oberhalb ber Gradt überfest, und Das neapolitaniiche Lager binter Der Stadt, an der Strafe von Aperia, ju gleicher Bett aber das neue am rechten

Bei gutem Beift und Billen bes Canbes, ber Stadt Reapel, und der Soldaten tonnte biefer Baffen-

Ufer des Rluffes gelegene lager, angegriffen werden. Die Division Macdonald ruckte nach Cajaggo und auf dem Jerufalemberg vor, und die Divifion Ren fellte fich auf demfelben Berge, dann langs bem Bolturro bis ans Meer auf. Gine ftarte Referve blieb gu Calbi; das Bauptquartier ju Teano. Der General Roreft bielt zu Berrano mit einem leichten Regimente die Berbindung mit Benafro. - Der Artillerie . Genes ral Chlé eilte nach Gaeta. Er follte aus dem erobers ten Gefdute einen Belagerungepart jufammenfeben , um Capua zu belagern, wenn Dack auf Saltung Diefes Dlates beffunde. Der Ingenieur . General Bois. arrard retoanositrte den Dlas, und murde todtlich vermundet. - Championnet eilte nach Benafro. Er beorderte de Divifion Cemvine gur Borrudung mit der Infanterie über die Brude des Bolturno ju Cafa Di Cactia, dann über Alife und Diedimonte. Die Ravallerie follte zu Benafro bleiben, und die Berbindung mit der Divifion Duhesme über Gulmona berauftellen fuchen. -

Unterdeffen hatte eine große Bahl Infurgenten fich zu Seffa versammelt, hatte das hauptquartier zu Teano, den Artilleriepart an der Brücke über den Garigliano, überfallen, mehrere Detaschements aufgerieben, und den vor Sapua stehenden rechten Flügel der französischen Armee in größte Verwirrung gesett. In dieser kritichen Lage trugen die Abgeordneten des Bizekonigs von Neapel den Waffenstüllfand, und die Übergabe von Sapua an. Championnet wollte diesen wilkommenen Antrag aufe Beste benüten, und forderte die Übergabe der Hauptstadt. — Bu jener Beit waren, durch die allgemein verbreitete Inssurrektion, Championnet mit dem rechten Flügel vor

stillkand, wenn er auch nur drei Wochen mahrte, hocht vortheilhaft wirken. Die bei Benevento, Capua und am Bolturno stehenden Truppen betrugen noch bei 10,000 Mann; 10,000 wurden in einigen Tagen von Livorno und Orbitello erwartet; eben so viel konnte man aus den bei den Reserve = Bataillonen befindlichen Rekruten, den Zerstreuten und Versprengten sammeln, und so ein Heer von 30,000 Mann bilben, dem der Feind, der überdieß durch das Landvolk im Rücken bedroht war, nur 15,000 Mann entgegenstellen konnte. Doch gespeime Ranke, die sich bald unverhüllt zeigten, machten alle Hoffnungen zunichte.

Am Morgen bes 12. Janner sollten bie Truppen aus Capua ziehen, und nach Aversa marschiren. Mit Tagesanbruch besertirte ber bei bem Thore von Neapel wachhabenbe Offizier mit ber ganzen Mannschaft. Ihm folgte die Hälfte der Besahung, mit einer verhältnißmäßigen Zahl von Ober - und Unterofficieren. Nur 2200 Mann kamen von 5000 nach Aversa.

Richt viel beffer ging es bei ben binter bem Bol-

Unm. der Red.

Capua, Lemoine in Piedimonte, und Duhesme zu San Germano gleichfam blockirt, und alle Berbinsbungen unterbrochen. Die Bagagen waren verloren; die Reserve = Munition in die Luft gesprengt, — die Soldaten ohne Patronen und Lebensmittel. Die von Nelson nach Livorno geschifften 7000 Reapolitaner waren an den Garigliano zurückgekommen, und sollten mit den Insurgenten vereint, den Franzosen im Rücken operiren. — In diesem Augenblicke wurde der Basseussillsstand nochmals angetragen, und von Championnet freudig unterzeichnet.

furno aufgestellten Truppen, welche an diesem und bem folgenden Tage rückwarts in Kantonnirungen verlegt wurden. Der Obergeneral begab sich am 12. mit seinem Sauptquartier nach Aversa. Sier vernahm er von Alelen, welche aus Reapel kamen, daß man ihn dort öffentlich beschuldige, und über ihn die abscheulichsten Gerüchte verbreite, wodurch er sich bewogen fand, in zwei Schreiben an Seine Majestät den König und den General Bitar, dem Oberbesehl zu entsagen. Zu seinem Nachfolger schlug er den General-Lieutenant Duca di Salandro vor.

Die umlaufenden Gerichte mußten dem Oberbesfehlshaber sehr schmerzlich sein? boch besorgte er noch nichts für seine personliche Sicherheit, und arbeitete am 13. und 14. mit dem Generalquartiermeister an der Berlegung der noch vorhandenen, und der von Livorno und Sebitelto erwarteten Truppen. — Um 14. Abends erhielt er vom General Witar ein Schreiben, worin dieser, ohne die Beranlassung anzugeben, oder Besorgnisse zu äußern, begehrte, daß man am folgenden Tag einige Truppen nach Neapel schieden möchte. Es waren bereits einige der besten Bataillone und ein Rasvallerieregiment für Neapel angetragen, welche auch mit General Dillon am 15. Morgens bahin aufbrachen.

Am 15. Vormittag fuhr ber Obergeneral von Aversa nach Caforia 13), welcher Oit fur bas haupt.

<sup>13)</sup> Richt aus Beforanif einer Gefahr, fondern blog um den Beg abzukurgen, hatte Mad, auf Unrathen des mit ihm fahreuden Generalquartiermeisters, einen Geitenweg noch Casoriu eingeschlagen, den bereits and morausgegangene Gepad und die Abjutanten ge-

quartier bestimmt mar. Dort gegen Mittag angelangt, vernahm er, daß in verfloffener Dacht und am Morgen Die Laggaroni, Moliterno an ihrer Spite, alle Truppen in Reapel entwaffnet batten. Gine Melbung, bie bald barauf vom General Dillon eintraf, faate: "baß "die Eruppe, die er nach Reavel führen follte, nicht . "weiter als bis Capo di Chino (einer Borftabt von "Reavel), babe gelangen konnen, indem die Laggaro-"ni 14) fich icon ber Forts bemeiftert batten. Die eben "von Livorno und Orbitello angelangten und ausgenichifften Truppen fenen von ihnen entwaffnet worden. "- Der Aufruhr verbreite fich ichon rudwarts von "Neapel in tie Kantonnirungsquartiere."- Bon nun an folate eine folimme Botbichaft ber andern. Im Saupte quartier befand fich bloß eine kleine Bache, nebft einer Abtheilung von 40 bis 50 berittenen koniglichen 3as gern, taum gureichend, die Ortsbewohner im Baume ju balten. Die Bauern aus ber Gegend batten Caforia

Anm. des Berfaffers.

nommen hatten. Auf der Hauptstraße von Aversa nach Casoria, welche über Capo di Chino führt, wurde bereits, wie man spater erfuhr, jeder Wagen untersucht, und laut davon gesprochen, "daß man Mack und seine deutschen Offiziere haben muffe."

Unm. bes Berfaffere.

<sup>14)</sup> Die Lazzaroni und Bauern riefen allenthaiben: Evviva il nostro Re Fernando; evviva St. Genaro; evviva la nostra santa Religione! — Dieß und der Widerstand, den sie den Franzosen leisteten, beweiset, daß ihr Gifer nur irre geführt wurde, und daß mit so gesinnten Leuten die von Mack so oft vorgeschlages ne Bertheidigung von Reapel nicht unmöglich gewessen mare.

schon zum Theil umgeben; nur ber Weg über Cavvano nach Caserta war noch frei. — Der Obergeneral zog sich bei einbrechender Nacht nach Cavvano zu dem dort befindlichen General = Lioutenant Duca di Salandro zurück, wo er im Berlaufe derfelben die bedenklichsten Nachrichten erhielt.

Uberzeugt, bag fein Untergang ju nichts nute, und fich feiner Could bewußt, glaubte er nicht nur bas Recht, fondern felbft die Pflicht ju baben, für feine Erhaltung zu Torgen, wenn biefes ohne Berletung ber Befete ber Ehre gefcheben tonnte. Es bandelte fich übrigens nicht bloß um feine Derfon , fondern auch um bas Schickfal einiger febr geschickten und verbienten Danner, bie man fur ibre treuen Dienfte, fur ben Jammer aller Urt, ben fie mit ibm erduldet, nicht einem mutbenden Pobel Preis geben fonnte. Er faßte bemnach ben ichweren Entichluß, fich an General Chainpionnet zu wenden, ben er auch am 16. um vier Uhr frub ausführte. Durch funf Stunden barrte er mit feinen treuen Ungludigefahrten ber enticheibenben Untwort, - entschloffen , bei entebrenden Bedingniffen fich feinem Schickfal ju überlaffen. Die eble Untwort bes Beneral Championnet und fein ganges nachberiges Betragen ift aus ber Gefdichte ber Befangenicaft bes Beneral Dad befannt. - Bu Caferta im frangofifchen Sauptquartier erfuhr Dack am folgenden Lage, baß ber murbige General Lieutenant Galandro, ber ibn bis ju ten frangofischen Borpoften geleitete , einige Stunden barauf, als er mit bem Generalquartiermeis fter Parifi bei Cavvano fubr , von einem Odwarm Bauern angefallen, verwundet, und nur burch feinen

Bebienten gerettet worben fen, ber ben Buthenben gurief; "bag es nicht Mad, fondern Salandro mare," —

Da bier im Original = Manuferipte bie Ergablung ber Begebenbeiten biefes Felozugs endet, wollen wir tiefelbe mit einigen Sauptzugen erganzen. In ber Dacht vom 10. auf ben 11. Janner 1700 erschien ber Beneral Eble, am nachften Morgen eine frangofifche Barnifon, in Capua. Die übrigen Truppen bezogen ein Lager vor ber Festung. Das Direktorium tabelte biefe, fur bie Lage der Armee boch fo ermunichte Konvention. Championnet murbe fpaterbin vom Rommando abgeloft, und jur Berantwortung nach Paris geforbert. - Unterbef. fen batte Championnet Die Insurgenten in Stri, Fondi, Caftel forte und ber Gegent burd bie Divifion Rep gudtie gen laffen. Die Divifion Dubesme unterbruckte ten Mufftand in ben beiden Abrugges, auf ihrem Mariche nach Benafro, wo fie am 14. eintraf. Championnet batte fein Sauptquartier in dem foniglichen Luftfcloffe Caferta genommen. Dort brachen Zwistigkeiten gwischen Chams pionnet und Macdonald aus, und biefer nahm feine Entlaffung. Championnet beschäftigte fich nun mit der Reorganistrung feiner Urmee, die mit dem rechten Flus gel fic ans Meer lebnte. Bier ftand General Dufresne mit der bisberigen Divifion Machonald, langs bem Bache Lagni Regi, und bemachte bie Bruden bei Galin, Rotto, Carbonara. Un ibn fließ die Division Dubesme, melde Acerra, Mabaleni, Ariengo und Ponte Napoli befett bielt. Die Referve unter ben Beneralen Ren und Forest lagerte um bas Sauptquartier bei Caferta. Ein Detafchement brang burch bie Ochlucht ber Avenninen, befannt unter bem Mamen ber Forche caus

bine, und bemachtigte fich Benevents. - Championnet gab fich unterbeffen alle Dube, Reapet burch gebeime Umtriebe ju revolutioniren. Der Aufstand ber Laggaroni tam feinen Bunfchen juvor, und erfparte ibm Mübe und Bormand. Diefe unterfte Boltstlaffe bemachtigte fich aller Waffenvorrathe. Die neapolitani= fchen Truppen loften fich auf. Mack, ber Begenftand, welchen die Lazzaroni besonders zu ihrer Rache auserfeben, batte fich in Championnets Sauptquartier nach Caferta gerettet. Die Laggaroni verfolgten bas entgangene Opfer, felbit burch bie Linie ber frangofischen Borpoften, über bie Brucke ven Rotto. Gie murben mit Berluft zurückgeschlagen. - Championnet erkfarte nun ben Waffenstillstand gebrochen. Im 20. Janner marfoirte die frangofifche Urmee auf Reapel : die Division Dufresne über Aversa und Melito; die Division Dubesme über Acerra bis Capo di Chino und ben Piagga capuana. Die Laggaroni murben, fo mie bie infurgirten Candleute, überall gefchlagen. Brouffier verließ Benevent am 20. Janner, gerfprengte in ben Forche caubine ein Insurgentenforps, und erschien am 21. vor Reapel. Dach heftigen Gefechten murbe am 24. Janner Reapel erobert, und Championnet stiftete die Eura gedauerte parthenopaifde Republik. -

## y I.

## Ottavio Piccolomini,

E. E. General & Lieutenant.

Geboren 1599 - gestorben 1656-

Original : Biographie aus der Feder eines Gleichzeitigen \*).

Das Piccolominische Saus ift eines von den altesten, ansehnlichsten, und vornembiten in Ballischlandt. Zwei Pabste seind darvon entsproffen; Item vielle Cardinal, Rhriegs : Generales, und dapfere, auch gelahrte Dianener, welche in Geiftlichen, Weltlichen, Khriegs : und Friedenssachen vortrefflich gewesen seind.

Unter anderen ift ein groffes Licht diefes Gesichlechts, Uneas Silvius, welcher, nachdem Er Gefretarius des Rapfers Friderici Tertii geweßen, Bischof zue Trieft, folgents Kardinal, und entlichen Pabst worden ift, sich derowegen Pium Secundum genennet, und die gange Beit seines Lebens, einen bes sondern Gonern des hochloblichen-Erghausses Offerreich

<sup>&</sup>quot;) Diefes Manufeript, unter bem Titel Genialogia Ihrer fürstlichen Gnaben herrn Octavio Fürsten Piccolomini Duca di Amalfi, hat sich in Piccolominis Archiv borgefunben. Es wurde, wie aus dem Schlusse deutlich erhellet, noch bei Piccolominis Ledzeiten, und zwar
im Jahre 1654 oder 1655 verfaßt.

erzaigt hatt. Bag Er für ein vortrefflicher Scribent geweßen fepe, bezeuget unter anderen mehr Schrifften, die von Ihme außgangenne Böheimbifche weith gepruffenne Chronic.

Er hatte seinen Bettern Antonium mit ber Tochter bes Rhönigs Ferbinandi von Neapel vermählet, welcher Antonius drauff von besagtem Khönig in
seinen Wappen bas Biertl von Arragona, auch bas Herzogthumb Amalfi und die Grafschafft Celano, bekhommen, und übrigens ein groffer Justitiarius (GroßJustitiarius, Ober-Richter) in selbigen Khönigreich
geweßen ist.

Unter benen Jenigen, welche bobe Membter am Soff, und in Rriegsmefen betretten, ift gelehrt, und in den Maffen zuegleich vortrefflich gewesen Gil vius Diccolomini, Batter bes Rurftens Octavii, welcher fich jur Beit bes Bergogens von Parma Merandri Farnese, lange Jahr in bem Miderlandischen Rhrieg befunden, und, wie die Biftorien genugsamb an Tag geben, fich allezeit bapfer gehalten batt. -Breimal führte Er ben Succurs nacher Bungarn, melden bem Rapfer Rubolpho fecundo, glorwurdiger Gebachtnuß, ber Großbergog von Floreng zuegeschiebt, beffen General Belbtzeugmaifter und Obrifter Cammerer Er geweßen ift. Diefer richtete ben glorwürdigften Unichlag, ju Bert, und nahm bie Statt und bas Ochloß Bonna, in ber Barbaria gelegen (in Ufrifa, im algierijden Staate), am bellen lichten Zag, mit Sturm ein, und überthamm viel Oclaven, und coffliche Beuthen. Aus feiner Chegemablin Berini erzeugete Er brei Gobn. Der altifte, I eneas genandt, nachdeme Er in unterschiedlichen Orthen viell Proben

feiner Rhriegserfahrenheit gethan, jogh in Teutschalandt, gleich ben anfang beffelben Rhriegs, und opfferrete sein Leben bei einer Occasion in Böheimb. — Der ander Gohn Ascanius, ist heutiges Tags noch Ery Bischoff zue Giena, und bem hochlöblichen Erhhaus Ofterreich mit groffer Deuotion aller untersthänigst beigethan.

Der britte Gobn Octavius (geboren 1500 am 11. November in Kloreng) tham in die Dienst bes bochlöblichen Erthaufies, nacher Combardien, wie Et 16 Jahr alt gemefen, mit einer Dicquen auf ber Ache fiel. Unno 1618 fcithte ber Großbergog von Floreng dem Ranfer Ferbinando fecundo, glorwurdigen Unges benkbens, 500 Rburiffier, und vertrauete Ihme Dce tavio außerleffenne 100 Pferbt barvon, welche Er felbsten in Dieberlandt geworben hatte. Diefer ift in folden Diensten big auf gegenwertige Stundt aller unterthanigst beständig verblieben, Ruttmeifter, Obris fter. Bachtmaifter , Obriffer Leutenandt , Obriffer, Beneral = Bachtmaifter, General über bie Reutheren, General Beldtmaricall, Gubernator ber thoniglichen Catholifden Baffen in Riederlandt, und entlichen über die Ranferliche Armaden in Teutschlandt General Leutenandt, auch von Ihrer Rapferlichen Maneftat zum Cammerer, gebeimben Rath , und Bartichier= Leibquardien . Saubtman, in allergnabigfter Unfebung feiner treugelaiften anfehnlichen Diensten, ben Boff gemacht morden.

Unter anderen berühmbten Sachen, welche Er in Rhrieg verrichtet, ift benthwurtig, daß Er noch als Ruttmeifter vor Reubeußl in Sungarn, wie es ber Beneral Graff Buquon belägerte (1621), (im Krieg gegen Bethlen Gabor, Fürsten von Siebenburgen) die aufferiste Bachten bloß allein mit 100 Pferden gehabt, und ben Feindt, so mit 8 in 900 Pferden bagegen ausgefallen, nichts besto weniger schargirt, getrendt, juruckgeschlagen, und bardurch bei Jedermaniglich ein großes Frolokhen erwekhet, auch bei bem General felbsten nicht geringes Lob erlangt hatte.

In ber Retirate (nachtem Buguon am 10. Juli bei einem Musfalle geblieben, retirirte bie faiferliche Urmee auf Comorn) tommanbirte Er folgents bas gange Regiment, und begienge viell bapffere Thatten. Es mabre genugfamb ju erfeben, wie boch Er von feinen Obern, als Er noch nur Ruttmeifter gemefen , gefchaget worden fene. Dan man reducirte bie Regimenter bamoblen in Frei : Rompagnien, und vertrauete 3bme eine berfelben , wiewohl Er noch gar Sung gewesen, und folde fonften nur Obriften, und bergleichen qualificirten Perfohnen verlieben worden. - Mit felbiger Frei = Rompagnie verrichtet: Er viell berrliche Gaden. Burdte folgents deputirt (betafdirt), mit bem Golenitich, bes Bethlen Babors General, einen Stillftandt ber Baffen ju tractiren, folder auch barauf verglichen.

Als Breda belagert mabre, und Ihre Kaifers liche Maneftatt einen Succurs nacher Niederlandt geschieht, wurde Er Octavius jum Obriften Bachtmeisfter, und folgents Obriften Leutenandt des Graffen von Pappenheimb gemacht. In solchen Carico führte Er 1000 Pferdt nacher Italien, begienge daselbst in viellen Occasionen vielle ritterliche Thatten. Als der Pappenheimb sein Regiment resignirt, wurdte Er Oce

tavius von ber Rhoniglichen Catholifden Mayeftatt jum Obriften gemacht.

Nach dem in Italia geschlossenen Frieden führte Er ein Regiment Couraggen (Kurassier) nacher Teutschland. Der Herzog von Friedtlandt machte Ibn zum Saubtmann seiner Leib = Quardia, und zum Obristen. Er besindet sich folgents bey allen zur setbigen Zeit vorzgangenen Occasionen. — Ihm wurdte vom Genezralissimo das Commando in Hinter = Pommern, und sonsten unterschiedliche Politische, und Militarische Commissiones ausgetragen. Er befande sich auch vor Stralsundt zur Zeit, als selbige Statt belägert worben (1628).

Bie die Rapferlichen Baffen ben Graupundtner Paff eingenommen , führte Er zwei Regimenter nacher I talien (im Dai 1629). Der von Friedtlandt ichith. te Ihn mit Commiffion ju benen Graffen von Collalto und Aldringen. Bei dem Aldringer hielte Er fich auff, unter welchen Er allezeit bas Commando über bie Avant= quardia (Bortrab) geführt. Nachdeme bie Raiferlichen Baffen in das Mantuanische gelangt, foluege Er ftrar im erften Treffen, welches mit bem Bergog von Mantua vorgangen, unterschietliche Eruppen, Bue Endt des Feldtzugs raifete Er Dielmabl über das Beburg in Commiffionibus, und wurdte von Ihrer Rais ferlichen Maneftatt, beme von Friedtlandt, und bem Collatto, bin und wieder geschickhet. 216 bie Frango. fen Cafale fuccuriren wollen, ichickte Ihn ber Graff Ballas aus Diemont, mit ber gangen teutiden Reutheren unter feinem Commando, ben Spanifden Bafe fen ju affistiren.

Eben ben Sag , wie bie Frangofen benen Opanis

schen unter das Gesicht gerathen, gienge Er strax mit ber teutschen Reutheren aus, und schluge etliche Fransösische Trouppen, welche avanzirt hatten. Aber gleich, als es zur Schlacht thommen sollte, wurdte ein unversehener Stillstandt der Waffen gemacht, und ausgerueffen. Gelbigen Winter drauff gienge man nachet Cherasco, zu denen Tractaten, wo Er wieder in viellen Commissionibus gebraucht, und unter anderen, als eine Geißel deputirt worden, und als die Raiserlichen Regimenter wieder aus Italien zoghen, den Herzzog von Württemberg auffs neue in den Gehorsamb des Kapsers zu bringen, führte Er seine zwei Regismenter dahin, und stellete sich drauff strax wieder nascher Ferrara zur Geißel ein.

Gelbiger Beit gienge Die erfte Schlacht bei Bei p. tig vot (auf bem breiten Belbe am 17. Geptember 1631), melder Er aber barumben nicht batte thonnen benwohnen. Sierauf endete fich feine Beifelfchafft, und Er joghe ju feinen Regimentern , fande felbige bei ben Ermaden umb Murnberg, welche fich borth gertheis let. Er gienge untern Gallas mit bem einen Theil inader Bobeimb, wo ber Bergog von Friedtlandt bie Baffen wieder angenommen, und Ihme bas Rommanbo a parte gegen benen Meißischen Granigen auffgetragen batt. Drauff biente Er in allen gefolgten Dc. coffonen, fenderlich in der Ochlacht vor Buten (6. Rovember 1632), in welcher Er mit feinem Regiment ben Reindt geben unterschiedliche Dal fcbargirt, und abgetrieben , vier Bundten an feinem Leib , und geben Odug auff feinen Rhurig empfangen , auch auf vier unterfciebliche Pferdt thommen ift , und obgleich fein Rhurif und Rleider voll Bluethe gewesen, ift Er doch

auff ber Ballfatt bis zu den Abzueg verblieben, wo fein. Regiment die Retroquarbia (Nachtrab) gehabt: Auff eben dem Orth, an welchem Er in der Schlacht gefochten, ist der Rhonig aus Schweden umbkhommen.
— In Ansehung alles dieses nun, machte Ihn der Berzog von Friedtlandt zum General. Bachtmeister, rühmbte seine Dapfferkheit, und erkhandte dieselbe durch absonderliche Recompensirung. Folgents ist Er in Schlessen bei angehenden Felotzueg (1633), General über die Reutherei, und den Binter (1634) drauff gar Felotmarschall worden.

Bei der, unter benen Kapferlichen Baffen balbt bernach eingerüffenen großen Unrube (ber Ballenfteinischen Konspiration), hatte Er solche Vernunfft und Authoritet gebraucht, welche Er bei allen Nationen, vornemblichen aber bei benen Teutschen, durch lieb eis worben, daß Er Sie bei Ihrer dem Römischen Kapfer schuldigen Treu erhalten, berowegen bann Ferdinandus secundus glorwürdigen angedenkhens, Ihme aus Ersthandtnuß solcher treu geleisteten ersprießlichen Dienst, die herrschafft Nachott verehrt hatt:

Bei Belagerung der Statt Regen fpurg (1634) wo Er als Feldtmarschall seinen absonderlichen Posts gehabt, hielte Er sich in Gegenwarth des Khönigs (Ferbinands III.), wie Beltkhündig ift. Bon dunen giengeman nacher Nördlingen, und als die Schweden selbige Statt zue succuviren angezogen, auch eines Abents auff die Rapserliche Armada drangen, hielte Er Octavius mit wenig Regimentern die gante Macht des Feindts auf, stritte ohne Unterlaß, und gab den Unseigen bardurch Zeit, sich in ein Schlachtordnung zue stellen. Des Morgens fruebe (am 6. September) wurdte

Ihme bie Sobe zu verfeben, und zu verfichern auffaes tragen. Die erhielte Er auch wider allen Unfall, führte felbst viel Trouppen unauffborig an, bis ber Reinde gang gertrent, und gefclagen worden. Diefes alles gefcabe in Gegenwarth bes Rhonigs, und bes Carbinal Anfanten. Der Rhonia gabe Ihme ein Armada, bas Aranthenland einzunehmen, welches Er balbt wieber in Ihrer Ranferlichen Maneftatt Devotion gebracht. Dann Er bemachtiget fich ber Statte Dinkhelfpiel, Rottenburg, Biefheimb, Bertheimb, Ochweinfurth, des festen Schloffes Coburg, und vieller anderer Dr. then. - Den Binter brauff tommanbirte Er an felbis gen Granigen , und ichluege viell Trouppen bes Reinbts, pornemblich aber bie Beffifche Reutherei, und etwas Ruefvolth unter General Dalbig, melden Er neben , viellen anderen Offizieren und Goldaten gefangen, auch 17 Cornetten (Stanbarten) bekhommen.

Der Khönig schiehte Ihn folgents (1635) nacher Riederlandt, benen Spanischen Waffen zum Succurs, nachdeme Gelbige von zweien mächtigen Khriegsheeren, nemblich einem franzößischen und einem hollanbischen, angefallen worden. Er zoghe mit solcher Geschwindigkeit, und khame dergestalt unversehens dabin,
daß die Feindt getrungen worden, von Belagerung
der Statt Löven abzuestehen, und sich zue retiriren.
Er verfolgte Sie, bis die Schenkhen sue fonderbahrer Satisfaction geraichte, und bei denen getreuen Landten ein groffes frosokhen erwekht hatte;
Darumben verehrte Ihme auch der Infante gang herrlich, und der Khönig in Spanien selbsten gab ihm eine
Commenda von jährlichen Sooo Kronen. Das Winter-

quartier nahmbe Er im Julder Landt, und fuccuritte die Schenkhenschant öffters, wie Ihme bann auffgestragen worden ift.

Unno 1636 Conjungirte Er sich mit benen Rhoniglichen Spanischen Baffen, gienge mit Ihnen zuer gleich nach Frankhreich. Es wurdten viell Plat barin eingenommen; es geschaben viell Treffen, nicht ohne große Ehr ber teutschen Nation. Die Franzosen wurdten barburch in groffes Schrethen gebracht. Er paffirte die Somme, verfolgte bie Franzosen mit der teutschen Reutheren biß in Champagne, thatte bem Feindt in seinem Nachtrab groffen Schaben, und nahm ein groffe Ungabl Franzosen gefangen.

Machdeme die Frangoffen Unno 1637 Canbreco eingenommen , marfdirte Er mit groffer Gefdwindtige theit gegen Dons, fette fic bafelbft, verbinderete alfo Ibre Progreffen. Es geschaben viell Treffen, bis fic der Cardinal Infante mit Ihme Conjungirte, und als ber Reindt por Maubeuge maricbiren, fich auch mit ber frangogifchen Urmaba untern La Ballette, fo im Ungieben begriffen mabre, conjungiren wolte, ift Er Octavius mit der teutschen Reutheren forthgangen, umb 3000 Man, welche an einem Dag, gwifden zwepen feindtlichen Urmaben gestanden, ju bisimpegniren (aus ber Gefahr ju retten). Es gefchabe auch. Er retirirte fich in Ungeficht ber Reindte, welche über 20,000 Man ftarth maren, zwei ganger Merllen lang, mit 7 bis 8000 Man allein, und brachte befag. te 3000 barburd in Sicherbeit.

Unno 1638 affistirte Er benen Spanischen Baffen bei Calloo; wie auch als die Festung Saint Omer gang herrlich succurirt worden. In selbigem Belbtzueg hatt Er offt felbsten Persöhnlich mit bem Feindt getroffen, viell Trouppen geschlagen, und ein große Menge ber Gefangennen eingebracht. Bur selbis gen Beit haben auch die Baffen seines Comando, bem Cardinal Infante, als Gelbern succurirt worden, nugbarlich affistirt.

Bie die Frangogen Unno 1659 mit zweien machtigen Urmaben, ju einer Beit Begbin, und Diebenboffen (Thionville) belagert, bat Er fich von Machen mit folder Gefdwindigtheit nacher Diebenboffen erbebt, daß ber Reindt überfallen, Die Linea Communicationis durchbrochen, brei Quartiere gefchlagen, Die Reftung succurirt, und große Beuth gemacht worden. - Die übrigen Frangofen jogen, und retirirten fic fambt ben bereits Befchlagenen, über einen Blug und Daß, und felleten fich borth in Schlachtordnung. Rach: beme Er folches vernommen, und feine unterhabende Baffen drei Stundt lang Beuthe gemacht, brachte Er biefe ftrax mit ben erften Trumelichlag, und Trompetenicall in Ordnung, und gienge mit groffer Befdwindige theit auff ben Feindt. Nach einen zweistundigen bard. ten Gefecht, trange Er mit Gewaldt über befagten Rlug und Dag, ichluege ben Feindt baubtfachlich, gewan feine gange Artillerie und Bagage, auch ein groffe Menge Fandl und Cornetten , fienge ben Beneral felb. ften (Maricall Leuquieres) viell Offiziere, und über 5000 Goldaten , nachdeme vom Reindt über 3000 Man tobt auff bem Plat geblieben. Und diefes mabr Die erfte Schlacht geweßen, Die Die Teutsche allein, nicht ohne groffe Ebr folder Ration, mit ben Frango. Ben gefochten. Wegen biefes verehrte 3hm ber Rhonig in Opanien bas Bergogthumb Amalfi.

Im November selbigen Jahrs wurdte Er von Ihe eer Rapserlichen Mayestatt berueffen, bas Khönigreich Bobeimb zue succuriren, und an Ihre Erzsürstliche Durchlaucht Leopoldt Wishelmb verwießen, welche Ihm bie Wiedereroberung der Statt Khöniggräß aufgetragen. Nachdeme Sie nun auch glüthselig erfolgt, seind die Feindt (Banner mit den Schweden) wieder alle aus Böheimb verjagt, und in Versolgung gegen Töplig, der General Wüttenberg, sambt dem einen Klügel von Reutherei, welchen Er geführt, geschlagen, viell Cornetten erobert, ein grosse Ungahl Gesangene eingebracht, und dardurch die Urmata des Feindts genöttiget worden, sich bis nacher Ersurth zu retiriren. (Im Februar 1640.)

Ibre Erzfürstliche Durchlaucht verfolgten benfelben, und nachdeme fich mit dem Banner die Frango. Bifde, Beinmarifde, Seffifde und Luneburgifde Bolther, alle über 40,000 Mann ftarth, coniungirt, feind Gie mit folder Macht gegen Ihre Durchlaucht angezogen, umb biefelbe anzugteifen. Er Octavius ries the Ihrer Durchlaucht geborfambft, bei Gaalfelbt nur ftebendt zue bleiben, fortificirte benfelben Dofto, aus Ihrer Durchlaucht gnabigften Befeld, mit folder Beichmindiakbeit und Manier, bag Er bem Reindt ben Muth jum Ungriff auff einer feitben benommen. Deros megen der Reindt fich binumbgezogen, in Mainung benen Rapferlichen Baffen in ben Ruthen que thom= men, fanbe aber auch borth alles bergeftalt in Gill verschanget , daß Er fich entschloffen ftill zu liegen , und gu verfuechen, ob Er bas Ranferliche Lager burch 216e ichneidung der Lebensmittel Ebonte gernichten , und übermachtigen. Entgegen thatt Er Octavius beborige Bor-

febung, eroffnete bie Daffe burch ben Thuringer Baldt , gegen Rrantben , fortificirte , und verfabe bie Geithen, daß alfo fich etliche Churbairifche Trouppen mit ben Rapferlichen conjungirt, auch etliche Stuth Befdug mit fic gebracht baben, welche gar que gelegener Beit angelangt; ban man mabre Ihret bochbedurfftig. -Geds ganger Boden murbte bergestalt Campirt. Es geichaben viell Treffen, und Gottlob allezeit mit Bortheil und Rugen ber Unfrigen. - Der Reindt aienae entlich gegen Rrantben, Reuftart an ber Gaal binmetbiunebmen. Man murdte biefes Unichlags balbt gemabr, und jogbe ftrar auch babin an, und gerietbe Die Gach in fo weith, baf bie Rapferlichen bem Reindt vorthommen, welcher fic berowegen nacher Beffe n retirirt, und nachst an Caffel legte. Die Rapferliche Armada folgte bemfelben, und campirte bei Bach (an ber Berra).

Es wollte ber Feindt durch Beftphalen in das Ergfüfft Coln einbrechen, joghe fich berowegen gegen Frihlar. Die Ranferliche aber seind Ihme dorth
auch wieder vorkhommen und schnitten Ihme den Beg
ab. Er resoluirte sich, unser gager zu attaquiren, fanbe solches aber fortificirt. Boste sich einer vortheiligen
Boche bemächtigen, von welcher Er Uns dominiren
khonte, wurde aber nach einem hardten Gesecht darvon abgetrieben, müeste sich retiriren, begab sich bahero nacher Bilbingen, in der Graffschafft Balbeth
gelegen. Ihre Erhfürstliche Durchlaucht hatten die
Graffen Hahselbt, und Gelen mit benen Westphälischen Boldbern an sich gezogen, und sich bardurch gestärkbet, attacquirte Hörar (hörter an der Beser),
welche Statt mit zweien Schwedischen Regimentern

befett mabre. Gie bofften , es murbe ber Feindt jum Succurs angieben, und eine Ochlacht liffern. Che aber Eines ober bas Undere gefcabe, bemachtigten fich 36re Durchlaucht ber Statt, und thetten ben Commanbanten fambt ber gangen Befatung gefangen nehmen. Der Reindt gogbe an. Als Er aber fabe, baf Er gu fpath thommen, faffet Er gegen uns Pofto, jenfeiths der Beefer, umb ben Dag beffelben Stroms zuverfichern. Es giengen viell Treffen zwifden benen Date tepen por, und allezeit mit Bortl ber Unfrigen, und nachdeme man einige Reutheren über den Dag commanbirt, erhuebe fich ein ftarthes Ocaramugiren, in welchem bie Unfere wiederumb bie Oberhandt bebielten. Beill aber ber Feindt bas gange Candt Braunfcweig que feiner Difposition batte, thonten bie Rangerliche Baffen aus Mangel ber Schiff, nicht über die Bees fer thommen, retirirten fich berowegen in bas Biftumb Paderborn , befetten Dorthmundt und Goit, bem geindt bas Streiffen aus ber Lipftatt ju verbinbern, giengen folgents von Carbach durch Seffen, nacher Afchaffenburg, und vertheileten fic borth in Die Winterquartier (Enbe Oftobers 1641).

Als Sie nun logirten, die Chur Baprifche Bolodher auch Ihre Quartier (in Bohmen) bezogen, die Schweden aber sich beraiths refreschirt hatten, bediensten Sie sich der Gelegenheit eben, wie Ihre Kapserlische Majestätt sich auf bem Reichstag zue Regenspurg befundten, und avuanzirten in der obern Pfalt, nahmen Cam und andere Orth ein, thammen mit Resolution vor Regenspurg, giengen mit Partepen über die Donau, auff den Gig, vertheilten sich folgents in unterschietliche Quartier (Janner 1642). Es wahren

bie Frangoffen, fambt ben Weinmarifden, in Ungueg gegen Frankben, und nachdeme Er Octavius ein Regiment que Rueg in bochfter Gill nacher Regenfpurg thomen laffen, murde befoblen, baf fic bie Baprifche Reutberen, neben etlichen Rapferlichen Trouppen, an bie Altmubl fegen, und theils Rapferliche Reutheren aus Ochlefien und Bobeimb gegen Paffau anziehen follten. - 3bre Rapferliche Maneftatt betrachteten bie guethe Belegenheit, welche fich jum Ruten Ihrer Baffen, burch die Divifion des Feindts ereignete, befahten derowegen, daß Er Octavius und der Merch benen Rransolen und Weinmarifden nachfolgten, und ichaueten, weill Ihnen bie Ochweben bie Sandt nicht gleich biethen thonten, wie Gie beebe zue einen guten Straich gelangen mochten. - Gie folgten Shnen bis nacher Pappenbeimb, faben aber, daß ihnen nicht beiguelbommen ware, wendeten fich berowegen gegen ber Donau, und logirten zwifden Ingolftatt, und Rhelbeimb.

Bei so gestalten Sachen nun, raisete Er Octavius nacher Regenspurg, und machte bei sich selbsten die Rechnung, weill der Feindt so weith von einander logiere, und lange Zeit brauchete, sich wieder zue conjungiren, wie balbt nemblich die Trouppen, so gegen Ingolstatt gelegen, zu denen aus Böheimb stoffen möchten, und befande, baß man bas Gowed isch e haubt quartier zue Cam überfallen thönte, ehe selbige Waffen Zeit hatten, sich in Postur zuestellen. Ihrer Kapserlichen Manestatt repräsentirte Er diese seine treugehorsambste Meinung. Sie wurdte für gueth befunden. Ihre Kapserliche Mapestatt erlaubten Ihme, seibige mit denen Churbairischen zue Communiciren, damit Sie dem herrn Churfürsten darvon Nachricht ge-

ben thatten, wie auch geschahe. Der hielte es für einen gewünschten Sandel. Man machte alle Unstalten barque, und verschaffte eine Schiffbrukben nacher Straubing, bamit sich ber Feindt sollte einbilden, daß man borth über die Donau geben, und Ihme auf selbiger Seithen angreiffen wollte. Eben jur selbigen Beit wurdte ein andere Brukhen auffs heimlichst über die Nach geschlagen. Drüber paffirten die Trouppen, hatten Resgenspurg zur rechten Sandt, und marschirten Tag und Nacht unabläffig, damit man benen Schweben unverssehens auff ben Hals khame.

Unweith von Regenfpurg gelangten 3bre Ergfürftliche Durchlaucht bei ber Armada an. Die Trouppen, welche gegen Paffan gangen, batten Orbinang, auff einen gemiffen Sag bei Cam que erfcheinen, und ben Ungriff auff ben Gammelplat bes Beindes mit thun que belffen. Er Octavius avangirte mit ber Reutherei, und erlangte Radrict, baf ber Beneral Ochlang, fambt 3000 Pferden , aus feinen Quartier von Odmandorff auffgebrochen, und in Ungueg begriffen mabre, fich mit bem Ochwedischen Beneral Banner ju conjungiren. Stithte beromegen den Beneral = Bachtmeifter Cafpar von Meren mit 4000 Pferben voraus, welcher ben Ochlang erraichete, und in Reuburg am Balbt getrieben batte. Er Octavius thame mit ber übris gen Reutherei bort auch an, blognirte ben Golang in Reuburg, bis Ihre Ergfürftliche Durchlaucht mit benen Ruegvolkher und Stuthen auch anlangten. Man griffe felbigen Dlat mit Gewaldt an, und nottigte ben Schlang, bag Er fich mit allen bei fich Sabenden auff Discretion craeben mufite.

Die fich nun ber General Banner auf folche

weiß überfallen befundten, faffete Er bie Refolution, und gienge nacher Rurth, bag Er jue feinen anderen Trouvven, welche noch in Bobeimb mabren, befto füglicher ftoffen thonte, umb fich folgents mit allen ubrigen in Sicherheit jue begeben. - Ihre Erzfürftliche Durchlaucht batten ben Belbtmaricall von Gleen befoblen , baf Er fambt ber aus Soblefien und Bobeimb ankhommenen, und Ihme noch ferners von ben andes ren Korps, megen mehrer Berftartbung quegefchithten Reutherei, bem Banner nachfolgen, auch möglichft, und fo lang auffbalten follte, bis die Armada mit benen Stuthen barguethommen, und alfo dem geindt ein quetber Saubtstraich versebet werden thonte. Entzwischen eileten Er Octavius, und ber Beneral : Beldt: zeugmeifter Frant Mercy, gegen bem Geburg, und fuechten bem Feindt den Weg abzuschneiden. Bei Caben flieffe bie gange Reutherei quesamben; ben Reindt aber thonte man nicht erreichen, als an bem Dag que Prefinit, mo fich ein bartes Befecht erbuebe. Beill aber ber bamalige gar groffe Ochnee nicht zuegelaffen, daß die Unfrige in Ordnung batten avangiren toonnen. gewahn ber Keindt Beit ; ben Baldt zue erreichen , welder feine Bagage verbrandt, etliche Stufb gurutbaes laffen, auch binder fich groffe Baume umbgebauen, und auff die Weg über zwerg geworffen. Und weill nun überdieß auch die Buegvolkher nicht an ber Sandt geme-Ben, ift geschloffen worden, den Reindt weither nicht mehr zue verfolgen. - Unfere Urmaba erbuebe fich gegen Eger, baf Gie borth etliche Lag ausrueben , und refreschiren, folgents auch wieder ben Reindt fueden thonte, welcher fich entzwischen nach ber Gaale

gewendet, und jenfeits verlegt, auch Saal, Berne burg, und andere Orth befett hatte.

Ihre Ergfürstliche Durchlaucht begaben sich wies ber nacher Regenspurg, und befahlen Ihme Octavio das Commando ber Waffen, welche Er, als Sie sich wieder erhohlet hatten, gegen Boigtlandt durch Meis fen nacher Beißenfels geführt, so an besagter Gaale liegt, und wo vorhin beraiths die Unstalt gen macht ware, zwei Bruthen zue schlagen, und sich der Feindt dargegen bemühete, eine khleine Insel, und die andere Geithen der Gaale zue fortificiren, damit Er den Paff daselbst verwehren möchte. Es wurdten aber die Schweden bei Ankhunsst unserer Armada von dort verjagt, die beede Bruthen verserttiget, und zu deren Bedekhung, ein groffer halber Mondt darfur gelegt, solcher auch mit 500 Moßchettirern besetzt.

Unterbeffen hatten sich die Franzofen, und Beine marische, mit denen Schweden wieder Conjungirt, ersichienen jenseiths der Saale auff einem weithen Felbt, in Schlachtordnung, daß man wohl thonnen abnehmen, wie starth Sie gewesen seind, welches Er Octavius eben gerne gewust hatte. Und nachdeme ber Feindt dorth gleich vor sich erliche Schänzel auffgeworffen, deren eines von den anderen mit gewieser Maaß entlegen gewesen, Commandirte er Abents eine groffe Angabl Bolither, welche den halben Mondt gar furiose gestürmet. Sie wurdten aber mit Ihrem groffen Bersluft abgetrieben.

Eben damablen ließe Er Octavius den Obriften Boff, sambt feinem Dragonner-Regiment voraus geben. Diesem setze sich der Feindt an einem Paff, in Eill entgegen, und nachdeme besagter Boff mehr Ouc. bie Frangofen, fambt den Beinmarifden, in Ungueg gegen Frantben, und nachdeme Er Octavius ein Regiment que Ruef in bochfter Gill nacher Regenfpurg thomen laffen, murde befohlen, bag fich bie Baprifche Reutheren, neben etlichen Rapferlichen Trouppen, an bie Altmubl feten, und theils Ranferliche Reutheren aus Odleffen und Bobeimb gegen Daffau anziehen follten. - Ihre Ranferliche Maneftatt betrachteten bie quetbe Belegenheit, welche fich jum Ruten Ihrer Baffen, burch die Divinon bes Reindts ereignete, befahlen beromegen, baf Er Octavius und ber Mercy benen Fransofen und Beinmarifden nachfolgten, und ichaueten, weill Ihnen bie Odweben bie Sandt nicht gleich biethen fbonten , wie Gie beebe que einen guten Straich gelangen möchten. - Gie folgten Ihnen bis' nacher Pappenbeimb, faben aber, bag ibnen nicht beiguethommen mare, mendeten fich berowegen gegen ber Donau, und logirten zwischen Ingolftatt, und Chelbeimb.

Bei so gestalten Sachen nun, raisete Er Octavius nacher Regenspurg, und machte bei sich selbsten bie Rechnung, weill ber Feindt so weith von einander logiere, und lange Zeit brauchete, sich wieder zue conjungiren, wie balbt nemblich die Trouppen, so gegen Ingolstatt gelegen, zu benen aus Böheimb stoffen möchten, und befande, baß man das Schwedische Gaubt quartier zue Cam überfallen thönte, ehe selbige Waffen Zeit hätten, sich in Postur zuestellen. Ihrer Kanserlichen Manestätt repräsentirte Er biese seine treugehorsambste Meinung. Sie wurdte für gueth befunden. Ihre Kanserliche Manestätt erlaubten Ihme, seibige mit denen Churbairischen zue Communiciren, bamit Sie dem herrn Churpfursten darvon Nachricht ge-

40

ben thatten, wie auch geschahe. Der hielte es für einen gewünschten Sanbel. Man machte alle Unstalten barque, und verschaffte eine Schiffbrukhen nacher Straubing, bamit sich ber Feindt sollte einbilden, baß man borth über bie Donau geben, und Ihme auf selbiger Seithen angreiffen wollte. Eben zur selbigen Beit wurdete ein andere Brukhen auffs beimlichst über die Naab geschlagen. Drüber paffirten die Trouppen, hatten Resgenspurg zur rechten Sandt, und marschirten Tag und Nacht unabläffig, damit man benen Schweden unverssehens auff ben Sals khame.

Unweith von Regenfpurg gelangten Ibre Ergfürftliche Durchlaucht bei ber Armada an. Die Trouppen, welche gegen Paffau gangen, batten Orbinang, auff einen gewiffen Sag bei Cam zue erscheinen, und ben Ungriff auff ben Gammelplat bes Reindes mit thun que belffen. Er Octavius avangirte mit ber Reutberei. und erlangte Radricht, bag ber Beneral Ochlang, fambt 3000 Pierden, aus feinen Quartier von Ochmandorff auffgebrochen, und in Unjueg begriffen mabre, fich mit bem Schwedischen Beneral Banner ju conjungiren. Shiffte beromegen ben Beneral's Bachtmeifter Cafvar von Meren mit 4000 Pferben voraus, welcher ben Ochlang erraichete, und in Reuburg am Baltt getrieben batte. Er Octavius thame mit der übris gen Reutherei bort auch an, blognirte ben Schlang in Reuburg, bis Ihre Ergfürftliche Durchlaucht mit benen Ruefroltber und Stuthen auch anlangten. Dan griffe felbigen Plat mit Bemaldt an, und nottigte ben Schlang, baf Er fich mit allen bei fich Sabenden auff Discretion ergeben mußte.

Wie fich nun der General Banner auf folche

weiß überfallen befundten, faffete Er bie Refolution, und gienge nacher Rurth, daß Er que feinen anderen Trouvven, melde noch in Bobeimb mabren, besto füge licher foffen thonte, umb fich folgents mit allen ubrigen in Sicherheit jue begeben. - Ihre Erzfürftliche Durchlaucht batten ben Belbtmaricall von Gleen befoblen, baf Er fambt ber aus Golefien und Bobeimb anthommenen, und Ihme noch ferners von ben ande= ren Korps, megen mehrer Berftarthung juegefcithten Reutberei, bem Banner nachfolgen, auch möglichft, und fo lang auffbalten follte, bis die Armada mit benen Stutben barguethommen, und alfo bem Reindt ein quetber Saubtitraid verfetet werden thonte. Entzwischen eileten Er Octavius, und ber Beneral = Belbt= zeugmeifter Frant Mercy, gegen bem Geburg, und fuechten bem Reindt den Weg abzuschneiben. Bei Ca. ben flieffe bie gange Reutherei zuesamben; ben Beindt aber thonte man nicht erreichen, als an bem Daf que Prefinit, mo fich ein bartes Befecht erbuebe. Beill aber ber bamalige gar groffe Ochnee nicht megelaffen, daß bie Unfrige in Ordnung batten avangiren thonnen, gewahn ber Feindt Beit , ben Baldt zue erreichen , melder feine Bagage verbrandt, etliche Stuth juruthgelaffen, auch binder fich groffe Baume umbgebauen, und auff die Weg über zwerg geworffen. Und weill nun überdieß auch die guegvolkher nicht an ber Sandt geme-Ben, ift geschloffen worden, ben Reindt weither nicht mehr zue verfolgen. - Unfere Urmaba erhuebe fich gegen Eger, baf Gie borth etliche Sag ausrueben , und refreschiren, folgents auch wieder ben Feindt fueden thonte, welcher fich entzwischen nach ber Saale

gewendet, und jenfeits verlegt, auch Saal, Berns burg, und andere Orth befett hatte.

Ihre Ergiuritiche Durchlaucht begaben sich wiesber nacher Regenspurg, und befahlen Ihme Octavio bas Commando ber Waffen, welche Er, als Sie sich wieder erhohlet hatten, gegen Boigtlandt burch Meis fien nacher Beigenfels geführt, so an besagter Saale liegt, und wo vorhin beraiths die Unstalt gesmacht ware, zwei Brukben zue schlagen, und sich der Feindt dargegen bemühete, eine khleine Infel, und die andere Seithen der Saale zue fortificiren, damit Er den Paff daselbst verwehren möchte. Es wurdten aber die Schweden bei Ankhunst unserer Armada von dort verjagt, die beebe Brukhen verserttiget, und zu deren Bedekbung, ein groffer halber Mondt darfür geslegt, solcher auch mit 500 Moßchettirern beseiget.

Unterbeffen hatten sich die Franzogen, und Beine marische, mit benen Schweden wieder Conjungirt, erschienen jenseiths der Saale auff einem weithen Felbt, in Schlachtordnung, daß man wohl thonnen abnehmen, wie starth Sie gewesen seind, welches Er Octavius eben gerne gewust hatte. Und nachdeme ber Feindt dorth gleich vor sich erliche Schänzel auffgeworffen, deren eines von den anderen mit gewieser Maaß entlez gen gewesen, Commandirte er Abents eine groffe Angahl Bolcher, welche den halben Mondt gar furiose gestürmet. Sie wurdten aber mit Ihrem groffen Bersluft abgetrieben.

Eben damablen ließe Er Octavius den Obriften Bolff, fambt feinem Dragonner-Regiment voraus geben. Diesem feste fich der Feindt an einem Paff, in Eill entgegen, und nachdeme besagter Bolff mehr Suce curs erhalten, murbte ein Theil ber feinbtlichen Reu, theren geschlagen, etliche Cornetten erobert, folgents Bernburg überfallen, und eingenommen, welchen Orth Er Octavius brauff mit etlichen Trouppen befeget.

Die Feindt campirten jenseiths an der Saale hinab. Unsere Armada mahre etliche Tag still gelegen, versicherte den Paß darüber besser, und machte Borberaithungen, den Feindt an unterschiedlichen Orthen anzuegreissen. Nachdeme aber derselbe diesen Anschlag gemerkhet, ist Er in einer Nacht unversehens aussgebrochen, welchem starkhe Trouppen von uns nachgeeillet, und grossen Schaben gethan haben. Es folgte auch die ganze Kapserliche Armada, bis nacher Grossen Germersleben, jenseiths Egeln an dem Bodessuß, wo Sieetliche Tag still gelegen, damit Sie sich hatt aus Magbeburg khönen proviantiren. Es liessen aber bannoch entzwischen die Parteien starkh gegen ben Feindt, und geschahen viell Scaramuzen.

Der Feindt lagerte sich an dem Seffendamm, und die Kanserliche Urmada zoghe bis nacher Uschersleben, alwohin auch Ihre Erzfürstliche Durchlaucht sambt et- lichen Trouppen wieder ankhommen sind. Gleich darauff ist resolvirt worden, in aller Eill nacher Bolfensbüttel zu gehen, welche Bestung von dem Serzog zue Braunschweig belagert wahre, und Fleiß anzueswenden, wie man die Urmada des Feindts von dannen möchte abschneiden. Erstlich gelangte die Kanserliche Ursmada nacher Scholingen. Der Feindt aber versmerkhte den Unschlag, eillete berowegen auch solcherz gestalt forth, daß Er ein Regiment aus Salberstatt micht hatt mögen an sich ziehen. Von Ihrer Durchlaucht

wurdten biefem etliche Erouppen Reutberei entaegen gefdictbet. Die erreicheten foldes zwahr an einem Doraft; es fiele aber die Macht ein, bag man nichts fonderliches richten thonen; boch murbten etliche Befangene eingebracht; und muefte bas Regiment einen More fer, etwas Bagage und Rhriegemunition juruthlaffen. -- Unfere Armada avangirte nacher Bolffenbuttel gienge noch felbigen Lag über bas Baffer. Der Reinbt tampirte bargegen geschwindt, und vergruebe fich in einer Macht gegen Uns. 216 Er aber bes Morgens fabe, bag man 3hme an ber Geithen wollte einbrechen, retirirte Er fich jur linthen Sandt, jenfeithe ber Feftuna , dabero refolvirt worden , 3hme in feinem Lager anzugreiffen, und erfolgte barauff ein ungeftus mes Bechten , mit beeberfeiths groffen Berluft und Bluethvergießen. Weill fich aber bie Trouppen gu eis ner gar fcmabren Impresa eingelaffen, und man ben Reindt in feinem Lager nicht beithommen thonen, batt man jum Abzueg geblafen, und refolvirt, ben Generals Bachtmeifter Borri entgegen zue geben , melder Bmithau eingenommen, und die barin gelegene zwei Regimenter gezwungen batt, fich auff Discretion ju ergeben. Die Raiferliche Armada ift drauff in brei Buegordtnungen, alfo bebuetiamblich forthgangen, bag ber Feinbt fich nicht ertbunet, felbe zue attacquiren, obgleich ein Ouccurs von 7000 Mann bei Ihme anthommen mabre.

Bit giengen über ben Geffendamm, und nachbeme wir drei ober vier Lag in Angesicht des Feindts gestanden, weither nacher Afcher eleben, umb etlide Bairische Buefvolther an Uns zue ziehen. Der Feindt wendete fich wieder gegen Bolffenbuttel, damit Er ben bort angefangenen Damm vollenden, und bie Festung burch Schwellung bes Wassers zwingen thönte.

— Nach Ankhunst ber Bairischen Fuestollther schritte man zur Operation, eroberte Ofter with, Horne burg und etliche andere Orthe, suechte den Keindt dardurch zue lokhen. Er aber bliebe in seinem Vortheil. Darumben avanzirten wir, bis nacher Sollern. Bon dannen aus beunruhigte man den Feindt durch Aussschifthung groffer Parteien, und benahmbe Ihm dergestalt die Fourage, daß Er getrungen worden, die Beslagerung von Wolffenbüttel austzubeben, den Damm zue durchstechen, und sich in das Landt von Lüneburg zue retiriren.

Wir giengen ferners gegen Silbesheimb, nahmben unterwegs etliche Orth ein, lagerten uns etmas bei Grünau, und nachdeme man fich wegen der Belagerung gedachtes Silbesheimb nicht resolvirte, folgents wieder zurufh nacher Einbeth, welcher Ort
brauff durch Feuerthuegeln gezwungen, und guethentheils abgebrandt wurdte, daß Er fich den dritten Tag
ergeben mueffen.

Man versuchte Göttingen gleicher Gestalt ein zue bekommen. Der General Rosa brachte aber einigen Succurs darein, wurdte entgegen in der Retirasta vom General Sperreuther geschlagen, und ber tolle Rosa mit viellen anderen Officiren gefängen. Eines Abents wurffe man Feuerkhuegeln in besagtes Göttingen. Sie verirten aber nichts, darumben wollte man sich selbiger Endten nicht lang aufsbalten, und zoge gegen Querfurth, lägerte sich dort etlich Tag. Drauff giengen die Kanserlichen Trouppen gegen Tangermundt, und dorth über die Elbe, umb sich nahender an die Schweden zue machen, welche gleichergestalt

bie Elb paffirt, und fich nacher Schlesien gewendet hatten, mo dem General Arnhaimb der Bergog Frang Albrecht zue Cachfen im Commanto succedirt, und nachdeme Er Gorlis erobert, que weithern Progreffion avangirt batte. Das boffe Better aber, und ber Mangel an Lebensmitteln, binberte uns, baf mir weithers nicht baben' thonnen fortrutben, menteten beromegen umb, nacher Barby, giengen bort wieder über bie Elbe, und als wir nacher Beit thommen, wurdten bie Boldber bafelbft berumb in die Quartier verlegt, und fechs Regimenter nacher Frankben geschiebt. -Bie nun entzwischen ber Bergleich mit bem Bergog von Cuneburg getroffen worden, und fich thein Reindt mehr felbiger Orthen gefunden, ift Er Octavius nacher Soff berueffen, und Ihme von Ihrer Durchlaucht bebeutet worden, daß Ihre Rapferliche Maneftatt allergnatigft refolvirt batten , nachbeme fich bie Operationes nunmehr allein gegen Weftphalen und nacher Schlefien gezogen, die Armada feines Commando in zwei Corpi que thailen, und eins bem Graffen Satfelbt, bas ane bere aber ben Bergog Frang Albrecht que untergeben.

Drei Tag bernach lieffen Zeitung ein, daß besagter Berzog bei Och weinig (am 31. Mai 1642) geschlagen, verwundt, gefangen, und todt sepe, die übrige verstreuete Bölther aber sich gegen Möhren retistirten, welche der Feindt (Torstensohn) verfolgte. Ihre Rapserliche Mayestätt besahlen hierauff Ihme Octavio, selbige geschlagene Bölther zue Commandiren, und wiesder über sich zu bringen, — ließen auch diesen Ihren gnädigsten willen, Ihme durch den Graffen von Trautsmanstorff, nunmehr seelig, andeuten. Er Octavius, ob Er schon wohl erkhante, zue was für einer schwehren

burfte. — Je mehr die Unfrige avangirten, je weither gienge der Geindt zuruth, bis wir bei Groß : Glosgau anlangten, welchen Plat wir durch einen gahlinsen Angriff zue gewältigen vermeinten, sintemalen uns fer Fuegvolth nicht erthlethete, selbigen aller Orthen, und zwahr dieß = und jenseits des Strombs, zue umbsgeben. Die Breflauer hielten nicht, was sie versproschen, also, daß die Schweden Beit gewonnen, über die Oder zue gehen, und Groß : Glogau jenseits, woss ganz offen gestanden, zue Guccuriren, besonders weill Sie aus Pommern mit 3 bis 4000 Mann versstärkhet worden.

Unfer Urmaba retirirte fich in guether Orbnung, bielte felbigen Sag und die folgende Racht auff einer breithen Boche in Battaglia. Bei angebenden Zag giengen wir nacher Birich berg. Der Feindt aber avangirte mit groffer Gefdwindigfeit gegen ber Laufnit. Bir vermerthten, daß fein Abfeben auff Bobeimb gerichtet gewesen, giengen Ihme berowegen mit gleicher Befdmindigtheit an ber Seithen. Es verfehlete aber bie Bagage von ber Beblifden Brigata bes Beegs entweder weill ein finfterer Rebel eingefallen, ober aus Mangel rechter Information, babero man etliche Lag ftill batten , und bie Bagage fuchen laffen mueffen. Entzwifden gewan ber Feindt Beit, weithers forthques ruthen, jedoch ereilleten wir benfelben wiederumb bei Friedtlandt, wo man beederfeithe nur ein Ranonenfouß weith gegen einander Campirte. 26 ber Feindt biefes Ochlog nicht batt thonen einnehmben, jog Er fich gegen Bitt au, und bemachtigte fich felbiger Ctatt. bann es thatte der Commandant bafelbit theinen Bi-

Er wollte boch bis nacher Brunn avanciren, bann es bepentirte von felbigen Plat bie übrige gange Marggrafficafft. Dorth gelangten Ibte Erzfürftliche Durch. laucht und der Graff Guis mit feinen bei fich baben. , ben Bolfbern an, und als bergeftalt bas gange Corpo wieber beifamben mabre, murbte berathichlaget, ob man Olmus wieder follte einnehmben, weillen felbige Statt gleichsam in Bergen befagter Margarafficafft liegt. Es batten aber bie Ochmeben felbigen Dlat mbbl befest, und verfeben, und einen Commandanten babin verordnet, welcher feinen Balor que Gorlis genugfamb fundtbar gemacht, ale Er felbigen Dlat mit befonderer Dapffertheit , und Obstination befendirt. Dan muefte auch befahren, es mochte Brieg, welches bamablen belagert mabre, neben anderen mehr Orthen in ber Odweden Gewalt gerathen. Burbte berowegen veranlaffet, Dimus allein bloquirt ju erhalten, bamit ber Befagung barin bas Musftreiffen und bie Ginforberung ber Contributionen vom Canbt, fo viell immer möglich verwehret murbte, und in übrigen gerath gegen ben Beindt zuegeben.

Man avanzirte gegen Brieg, worin der Obrifte Ranfft den feindtlichen Anfall dapffer auffhielte. Man eroberte Eropp au; die Schweden verließen Neps. Es wahre auch die Kapferliche Armada noch über vierziehn Mail von Brieg, da retirirten Sie sich schon darwon hinwelb, und giengen an der Oder hinad nachet Groß. Glog au. Die Kapferlichen Waffen folgten benen Schweden nach, nahmben etliche Orth wieder ein, und gelangten bei Breslau an. Diese Statt verhieße Ihrer Durchlaucht etlich 100 Centner Pulver, und soviell man zur Belagerung Groß. Gloglau's be,

burffte. — Je mehr die Unsrige avanzirten, je weither gienge ber ifeindt zurukh, bis mir bei Groß: Glos gau anlangten, welchen Plat wir durch einen gablins gen Angriff zue gemältigen vermeinten, sintemalen uns fer Zuegvolkh nicht erkhlekhete, selbigen aller Orthen, und zwahr dieß und jenseits des Strombs, zue umbsgeben. Die Breslauer hielten nicht, was sie versproschen, also, daß die Schweden Zeit gewonnen, über die Over zue gehen, und Groß-Glogau jenseits, wo es ganz offen gestanden, zue Guccuriren, befonders weill Sie aus Pommern mit 3 bis 4000 Mann versstärkhet worden.

Unfer Urmaba retirirte fich in guether Ordnung, bielte felbigen Sag und die folgende Racht auff einer breitben Bode in Battaglia. Bei angebenden Zag giengen wir nader Birich berg. Der Reindt aber avangirte mit groffer Gefdwindigkeit gegen ber Caufnit. Bir vermerkbten, bag fein Abfeben auff Bobeimb gerichtet gewesen, giengen 3bme berowegen mit gleicher Befdmindigtheit an ber Seithen. Es verfehlete aber bie Bagage von ber Beblifden Brigata bes Beegs, entweder weill ein finfterer Rebel eingefallen, ober aus Mangel rechter Information, babero man etliche Lag ftill balten, und bie Bagage fuchen laffen mueffen. Entzwifden gewan ber geindt Beit, weithers forthauerutben, jeboch ereilleten wir benfelben wiederumb bei Rriedtlandt, wo man beederfeithe nur ein Ranonenfouß weith gegen einander Campirte. 26 ber Reindt biefes Ochlog nicht batt thonen einnehmben, jog Er fich gegen Bitt au, und bemächtigte fich felbiger Statte bann es thatte ber Commandant bafelbft theinen Biberftanbt, ob wir gleich im Ungueg jum Entfag begriffen mabren.

Bernach murbte auff etliche Lag Stillftandt ber Baffen gemacht, und bas Cartel megen ber Gefangenen verglichen. Drauff marfdirten bie Odweben wieber forth , murben von der Belagerung von Groffenban; beren Gie fich unterfangen , abgettieben , giengen alfo forth gegen Leinzig. Die Ranferlichen Baffen folgten mit Resolution binnad, folde Statt que entfegen. Bie Gie nun fast unversebens in diefelbe Begent thommen, muefte fich ber Reindt, wiewohl Er icon Brefche gefchoffen batte, bannoch abermal bavon, und über einen Dag retiriren, allwo es einiges Treffen abgeben. - Und ob man gleich burch bem Entfat biefer importirenden Statt genugsamb gewonnen batte, murbte boch refolvirt, bag auch wir über gedachten Dag geben, und fueden follten, mit bem Beindt zue folagen, fintemalen Er es aus Mangel einer ficheren Retirata fodann nicht vermaiden thonen!

Den 2. Novembris 1642 begegneten sich bie beiberfeitigen Armaden, bei angehendem Tag in Schlachtordnung auf dem breiten Felde bei Leipzig. Es wurdte
die Schlacht balbt angefangen; und obgleich der linkhe
Blügel des Feindts in khurzer Zeit getrendt, und geschlagen, auch sein ganze Infanteri dermassen ruinirs
worden, daß Er von 11 Squadronen, nur 2 allein,
und zwahr gar übel zuegerichtet, von der Wahlstatt
gebracht, so hatte Gott doch nicht gewolt, daß wir
die Victory hatten. Dann es riffe gleich bei dem ersten
Ungriff der linkhe Fliegel unserer Reutheren aus, welde mehrerntheils von den Jenigen Völckbern bestanben, so den Hetzog Franz Albrecht bei Schweinist

teichtfertiger Weiß verlaffen hatten, und begabe fich auff die Plünderung unserer Bagage. Drauff gewannt der rechte Fliegel des Feindts Gelegenheit, umb das Wälbt hinumb, welches mitten auff der Wahlstatt gesstanden, hinter unser Fuegvolch, und unserm rechten Fliegel in den Ruben, zu geben, Welcher, nachdeme sich auch der linkhe Fliegel des Feindts wieder geschwungen, drauff in die Mitte genommen, und getrungen worden ist, sich zue retiriren, und unser Fuegvolch im Stich zue lassen, also daß bei Ihm nur allein die Leibquardia Ihrer Ertfürstlichen Durchlaucht, und das Piccolominische Regiment gehalten, welches so lang auf der Wahlstatt gebliben ist, die das Fuegvolch durch die Stukh des Feindts in Unordtnung gebracht worden, und sich in den Waldt salvirte.

Er Octavius batte nur acht Derfobnen noch bei fich, trange mitten burch die Squabronen bes Reinbts, und gelangte nacher Leipzig, allwo Er fich ein Paar Stundt auffgehalten, und unterschietliche Orbinangien ausgeschiebt , ben Dbriften Goldather auch befohlen batte, fich fambt-feinen Ruefrollfbern von Beiffenfels ftrar nacher Eger que begeben, und biefen Dlat que verfichern. Sierauff folgte Er benen übrigen Bolkbern unferer Urmada nad, welche fic ohne Stuthgefdus, und ohne Bagage, nacher Bobeimb gewendet, und burch gebrauchten groffen Bleiß bei Ractonit wieder gefamblet worden. Bie man fich nun in Bieberauffrich. tung ber Urmaba möglichftens bearbeitete, um Beipe sia nachmalen zu succuriren, auch fcon in Ungug begriffen mabre, bemachtigte fich ber Feinbt entzwischen felbiger Statt, welches fich Miemandt fo gefdwindt verseben batte. Derowegen giengen Ihre Ergfürstliche

Durchlaucht wieder juruth nacher Pilfen, ließen Ihme Octavius borth bas Commando ber Baffen, und begaben fich folgents gar auf Bien.

Rachdeme ber Feindt Leipzig eingenommen, occupirte Er auch 3 mithau, und griffe Krenberg on, an welcher Statt Ihrer durfürftlichen Durchlaucht que Sachfen febr viell gelegen mabre. In beffen Unfebung nun ichithte Er Octavius etlich Mal eigene Derfohnen zue Ihrer Rapferlichen Dapeftatt, und batte um gnabigfte Erlaubnig, bag Er biefen Orth fuccuris ren durffte. - Es fielen gwahr bei Soff megen folder Erlaubnig viell Difficulteten vor ; bann es icheinte unmoglich zue fenn, bag eine thleine, und zwahr geschlagene Armada, noch voll Ochrefbens, mit gar wenig Stuthen verfeben, worunter das größte ein Biettel. ichlangen geweßen, ein obsiegendes farthes triumphie rendes Geer jur Retirate bringen toonte. Jedoch murdte bie Imprefa von Ihrer Rapferlichen Maneftatt bem Balor, und bochen Berftandt bes Octavius auff fein initanbiges Unbalten und Berfprechen, bag Er ben Ente fat leicht, und mit Giderheit ber Ranferlichen Bafs fen, que Berth richten wollte, allergnädigft anvertraut.

Er befande fich mit denen Trouppen umb Brix. Bon dorthaus hatte Er immerforth groffe Parteien, pon 2 in Jooo Pferdt zuegleich gegen den Feindt gesschift, welcher doch niemalen erfahren mögen, wie starth wir geweßen. Er Octavius machte Ihme oft Larmen in seinem Lager, und brachte die Rhun und Dapfferstheit wieder unter unsere Goldaten. Er nahmbe die Postur des Feindts in fleißige Obacht, versicherte die von Freiberg etliche Mal des Succurs, begabe fich drauff unversehens in Marsch, zoghe mit überaus groffer

Bruebe und Arbeith burch ben Bobeimber Balbt, thame mit groffer Geschwindigfbet bis vier Deil Beegs an den Feindt, welcher bie Belagerung, fo bie Burger und Soldaten, unter bem Obriften Bachtmeifter Schweinis, mit groffer Dapffertbeit ausbauerten, in Die fiebente Bochen continuirte, viell Minen fprengen laffen, und ein breites Stuth an ber Statt : Mauer niedergeworffen, auch einen groffen Eburm erobert, und Stuth binauffgepflanget batte. Der General Lorfenfobn batte fic ber Untbunfft unferer Baffen gar nicht verfeben. Er thante ben Bortheil, welchen felbis ge über fein Lager erlangen burfften, ftundte beromegen von ber Belagerung ab, und retirirte fic vor Sags in bochfter Gill, eben wie bie in ber Statt, nicht mehr Pulver gehabt, als Gie beim Einzug bes Octavius mit Rreudenschußen verbraucht. - Diefer Entfat erbebte Die Ranferliche Baffen wieder in bie alte Reputation, und verurfacte viell, bag Ihre Churfürftliche Durch. laucht que Gachfen 2c. 2c. gegen Ihre Ranferliche Danes ftatt ben gewöhnlichen Refpett und guethen Billen erbalten.

Mit biefer glorwürdigen Action endete Er Octavius felbigen Beldtzueg, nachdeme Er zwei geschlagene Armaden, nemblich eine in Anfang dessetben, die anbere am Endt, wieder über sich gebracht, und mit
beeben einen obsiegenden Feindt abgetrieben, auch Ihre Kanserliche Mayestätt bei der Ruebe Ihrer Landten
gesichert hatte. Nachdeme Er Freiberg succurirt, übergabe Er dem General-Leutenant Graffen Gallas, aus
Bevelch Ihrer Kanserlichen Mayestätt, die Waffen, und
thame nach Hoff. Dort vernahmbe Er, daß Ihre Khönigliche Catholische Mayestätt sich seiner Persohn in Spanien bedienen wollten , und mo Gie fonfen anderwerths feiner vonnothen haben murbten.

Muf Bevelch Ihrer Kanferlichen Maneftatt ichiebte Er fich auff die Reife nach Opanien, und nahmbe feinen Beeg burd Stalien, mo 3bme bie Berren Benetianer, und Ihre Dabftliche Beiligkeit Urbanus ber Ichte, groffe Gachen angebotten, bergleichen vorbin theinem Underen jemablen wiederfabren, bamit Er fich in Ihren Dienften wollte auffhal= ten. Er aber wollte lieber zwei Carbinafsbuthe, quch groffe Gefchenthe, und Penfionen, entrathen, als in bemjenigen mangeln, welches Er bem bochloblichen Erzbaus Ofterreich einmal gelobt, und bedicirt hatte. Er langte in Spanien gluthlich an, wurdte von Ihret Rhoniglichen Maneftatt bafelbit gnabigft empfangen, und boch aftimirt, beffen unter anderen Gnaben, und Rhoniglichen Freigebigtheit genugfambe Baichnuß mabre, ale Ihre Maneftatt Ihme jum Ritter bes gulbenen Blieges, folgents jum General über bie Baffen in Rieberlandt gemacht, wobin Gie Ihn auch mit einer ausführlichen gebeimben Instruction wieder abgeferttiget batte.

Mit diefer erhobe Er sich babin, und segelte von Sanct Sebastian ab, und als Er ein Tagreiß auff dem Meer gefahren, erhuebe sich ein solche Ungestüme, baß die Schiffleuth selbsten theinen Rath mehr wusten, dars von zue thommen, als allein die Hoffnung zur hilff Gottes. Diese Ungestüme continuirte ein Tag, und zwei ganzer Rächte, und warff bas Schiff wieder zus ruth gegen Sanct Sebastian in den Porto, Basape genandt. Von dorthaus suehre Er mit besserem Wetter ab, und gelangte nach wenig Tagen in den Engeläns

Beneral Graf Brebe batte, nach bem Abichluffe bes Bertrage gwifden Offreich und Baiern, am 15. Detober ben Dberbefehl übernommen, und marfdirte eis liaft von Braunau über Canbebut, Donauworth; Mortlingen, Dintelsbubl, Unfpach und Uffenbeim nach Burgburg. Bor biefer Festung langte bas alliitte Beer am 24, Oftober an, und machte, nach einer porgangigen farten Beidiegung, ernftbafte Unftalten jum Sturme. Der frangofifche Rommandant, Divifions - General Tharreau, fab fich baburd zu einer Ubereinkunft genothigt, nach melder er bie Stadt raumte, und fich mit allen feinen Truppen in bie Citabelle Marien bergguruckjog. - 2m 26. traten die Affiits ten ben Marich nach Ufchaffenburg an, und zwei Lage fpater erreichte ein Ravallerieregiment bie Stadt Sanau. Diefe Reiterei murbe jeboch bald wieder burch eine feindliche Ubtheilung verbrangt, mel-- de fast gleichzeitig von Belinbaufen berantam. Es mar bie Spige bes Bortrabs vom feinblichen Beere: Sobald einige beutsche Infanterie in ber Rabe pon Sanau angelangt mar, ließ der General Graf Brede biefe Stadt noch mabrend ber Macht aufs Meue befe-Ben. - Um 2g. fruh marfen bie Alliirten eine 4000 Mann ftarte feinbliche Rolonne jurud, melde auf ber Bellnhaufer Strafe burd ben Bald im Anmarice mar. Die britte bairifde Division, die fich weiter gegen Bellns baufen vorgewagt batte , fließ bald auf eine überlegene Dacht, und mußte fich eiligft wieber gurudigie= ben. Auch bas Manover, welches eine oftreichifche Brigabe gegen bes Feindes linte Flanke auszuführen verfucte, murbe vereitelt. Das frangofifche Beer paffirte alfo obne Beunrubigung und Schaben bie beichmerli-

ben Commando auff fich, der Marchefe Caftell Bo: berian und Er Octavius, welcher bie beständige Refolution gefaßt, Ihrer Rhoniglichen Mapestatt versicherte quethe Dienst que leiften. Es batte aber ber Ebrgeig bei Underen in Opanien fo viell gewürthet, bag Ihme ber nothmendigfte Theil feiner Authoritat, bannenbero die Freiheit jum Operiren, benommen worben, mit welcher Er vorbero allezeit glutblich geweßen ift, fo offt Er fich nur einer Gachen, feiner aigenen Bernunfft nad, unterfangen. Dueste fich alfo Inde. rer Mainung nach bequebmen, welche in Rhriegsfaden wenig Erfahrung batten , und glaubten , daß Gie mehr thonten feben, und abnehmen, vermittelft Ihrer Politifden Liefffinnigkeit, als Undere, welche im Rhrieg bas Drittheil eines Gaculi bei ungablbaren Occasionen zuegebracht. - Richts besto weniger, obgleich bie Urmada, bei welcher Er Octavius (1645) wider Frankreich affistirte, nicht über 7000 Mann starth geweßen, bie Rranzofien auch eben fo farth, ale bas Sabr que por ins Belot giengen. Go bestunde boch beren Gewinn allein in Eroberung Marbrith, woraus Gie noch felbigen Binter im erften Sturmb gejagt murbten, und bann in Saint Benant und Bourbourg, auch etlichen anderen offenen Orthen an der Liffa, melde Gie erft bernach fortificirt, und Confiderabl gemacht. Es eroberten bie Frangoffen auch Caffe I, fambt ber Bestung, murbten aber im erften Unlauff wieber baraus getrieben, ingleichen aus De nin, bergeftalt Gie in felbigen Beldtzug weith weniger gerichtet, als wegen Ihrer Dacht, und groffen Rhriegsberaitbichafft ju befahren, und ju erwarten geweßen. Dargegen eroberten bie Sollander in befagten zweien Belbigugen ,

wiber welche die größte Khönigliche Spanische Macht bestanden, das Sas von Gendt, und die Vestung Hulst,

Die Armaden giengen in bie Binterquartiere. Es wurden neue Rhriegs . Difpositionen jum negsten Belbtjueg (1646) gemacht, und benenjenigen bie Auffficht gegen Krantbreich anvertraut, welche bie Minifter an felbiger Geithen damalen haben wollen Rommandiren Taffen. Er Octavius murbte mit gar wenig Boltbern gegen die Sollander gebraucht, welche mit groffer Dacht bargegen que Beldt gezogen, jedoch mehr nicht erobert hatten, als Boregardt, und gwahr nur burch ein Gorprefa, aber von Ihme Octavius balbt wieber baraus geschlagen worden feind. Er achtete es fur ein besondes re Ebr, und Glori, bag Er einen fo machtigen Reinbt mit fo wenig Boltbern in Baumb gehalten, in beme auff ber anderen Geithen gegen granthreich Cottrith, Mardith, Duntburden, Beinar, Bergen, Fuernes, Dirmube, und etliche andere Orth verloren worden feind.

Umb Oftern thamen Ihre Erzürkliche Durchlaucht Leopoldt Wilhelmb nacher Bruffel, als neuer Gubernator in Niederlandt. Drauff recuperirte man (1647) Urmentiers, Lens, Landrech und Dix musde. Es würdten auch mehr andere Progressen gefolgt sein, wann derjenige, welcher über die Platz gegen Kranthreich die Auffsicht und Disposition hatte, die Bestung La Basse (an dem Kanal der Deule, zwei Meilen von Lille gegen Gud. Westen) besser in Obacht genommen hatte. Ihre Durchlaucht thamen obsiegend nacher Bruffel, und Er Octavius empsienge Khönigliche Ordinanz nacher Spanien zue geben, und sich borth

gebrauchen ju laffen. Beill Er aber entfoloffen gemes Ben, fich lieber gur Rube que begeben, als unter eis nem folden Climat zu bienen, in welchem 36m bas obere Bestirn Die Kreibeit benabmb, nach feiner lang. mubrigen guethen Erperieng que operiren; als batt Er Ibre Chonigliche Maneftatt umb anabigfte Erlaubnif gebetten, wieder nacher Teutschlandt zu reißen, selbige auch erhalten, brauff es Gott ftrar alfo gefditht, baß Die Beldt feben mueffe, wie boch in 36m feine vortreffliche Qualitaten que ichagen feind, welche fich in benen aller gefährlichften, auch fowobriften Banbeln, und verzweiffelten Rallen am beften erzaigen, und gebrauchen laffen. Dann als Er mit thleinen Tagreißen que Dilfen anlangte, und fich etwas bafelbft auffbielte, lieffe ein Corrier burch, welcher Beitung brachte, baf bie Retroquarbia (Nachtrab) ber Rapferlichen Urmada gefchlagen worben , und ber Beldtmarichall Bolhapfel todt blieben fene. (3m Treffen bei Busmartbaufen am 7. Mai 1648)

Sobaldt biefer Corrier que Ihrer Rayferlichen Mayestatt nacher Prag angelangt, wurdte Er Octavius krar durch einen Eigenen babin berueffen, wo Ihme der Herzog zu Sagan folgents Ihrer Kapferlichen Mayestatt allergnädigsten Willen andeutete, daß Er den Commando der Waffen wieder annehmben sollte. Ob nun zwahr selbige in einem sehr üblen Stand, und theine eigentliche Mittel so baldt vorhanden geweßen, solche wieder über sich zue bringen, so gehorsambte Er boch ohne Wiederrede seiner alten Gewohnheit nach; und als Ihre Kapserliche Mayestatt Ihme wenig Tag bernach zum General Eeuten ant erkläret, hatte Er sich mit wenig Leuthen eillendts zur Armade beges

ben, und aus befonderer Modestia megen damaliger em gen Mitteln, thein Ujuto di costa (Tafetgelder), wels die Ihme angebotten worden ift, wollen annehmben, und gemeldt, daß man felbiges Geldt lieber que Bee hueff der Soldaten anwenden sollte, quemalen es Ihe rer Kapserlichen Mayestätt an Gelegenheiten nicht ere mangeln würdte, Ihre Kapserliche Freigebigkeit und Grandegga thunsftig anderwerths qu erzeigen.

Bas nun brauff in dem Veldtzueg vorgangen, ift in einer absonderlichen Relation zue seben. Bie auch Er Octavius als Kapserlicher Gesandter zue Nürnberg bei den Friedens Erecutionstractaten gedient (1649), zeie get ein Schreiben, welches an Ihre Kapserliche Mayer flatt des heiligen Reichs Churfürsten und Standte allba versamblet geweßene Rathe, Pottschafter und Gesandte, in Nahmben Ihrer Prinzipalen und Obern allers unterthänigst haben abgeben laffen (1654), gehorsambist bittendt, daß Er Octavius zum Fürsten des heilig en Reichs teutscher Nation mit allen hochen Prärrogativen und Präeminenzien möchte erkhläret werden.

An ea &, ber alteste Bruder des Fürsten Octavius, von welchem strax anfangs Meldung geschehen, hatte auch brei Gohne. Der erste Gylvius genandt, that me im sechszehnten Jahr seines Alters nacher Teutscholandt in Khrieg, wurdte Rittmeister unter dem Leiberegiment des Herzogs von Friedtlandt, folgents Obrister-Leutenant, und dann von der jest regierenden rösmischen Kapserlichen Mayestätt zum Obristen über ein Regiment Kurister bestellet, — ist in der Schlacht vor Mördtlingen todt geblieben. — Der andere, Everardt genandt, wahre Haubtmann in Niederlandt, und opfferte sein Leben, wie Gaint Omer entsetzt worden ift. —

Den britten, Rahmben's Franciscum, verehrten Ihre Rapferliche Mapeftatt Ferbinandus fecundus glor-wurdigen Angebenthen mit dem guldenen Schluffel, welchen die jett regierende Rapferliche Mayestatt (Berbinand III.) folgents barbei gnabigst Confirmirt.

Unter anderen mehr ansehnlichen Mannern biese Sauses feind geweßen Graff Sylvins Caprara Piccolomini, Schwestersohn des Fürsten Octavius, und Don Joseph Piccolomini, ein Sohn des Graffens von Celano, welche wie auch Ascanius Piccolomini, in des hochlöblichen Erzhauses Ofterreich Diensten Ihr Leben Ritterlich gelaffen haben. — Sylvius wahre Rittmeister unter dem Alte Piccolominischen Regiment, und bliebe in der letten Schlacht vor Leipzig. Don Josepho wahre Obrister über ein Regiment Khurister, und Ihrer Kapserlichen Mapestatt Camerer, bliebe in der Schlacht bei Janthow. Der dritte, Assanius, wahr haubtmann, siebzehn Jahr alt, bliebe im Sturmb vor Meran.

Graff Ludtwig Caprara, Brueber erstgebachtens Splvius, ift Obrister : Leutenant unter dem Regiment des Fürsten Octavius, und der zue Sungarn und Böbeimb Rhöniglichen Mapestätt wirkhlicher Camerer. — Graff Johann Maria Testa Piccolomini ist Maestro di Campo zue Fuest in Rhöniglichen Opanischen Diensten geweßen, und hatt noch diese Stundt die Ehr, Ihrer Kapserlichen Mayestätt Cameter zu sepn. —

III.

## @fizze

ber

Feldzüge 1813, 1814 und 1815.

(Fortfegung.)

Rudzug der Frangofen über den Rhein. Schlacht bei Sanau. Eroberung von Sochheim.

Eine unmittelbare Folge bes Verlustes ber Schlacht bei Leipzig mar ber Franzosen Rudy ug aus Deutschland. Es scheint baber schicklich ju fenn, zuerst jene Operationen ber Allierten zu betrachten, welche bie Verfolgung bes Feindes zum Gegenstanbe hatten.

Als Napoleon erfuhr, baf bie Strafe über Mersfeburg durch die Preußen verlegt sep, wendete er sich mit dem ganzen Beere nach Beißen fels., um bort die Saale zu paffiren. Der General Bertrand war besauftragt, den Paß und die Brücke bei Kösen zu sichern; allein er fand diese in der Gewalt der Allierten. Dieser Umstand nöthigte die Franzosen zu dem bessichwerlichen Marsche nach Freihurg. Sie hofften, auf diesem schlechten Bege ruhig und ohne Berlust die Unstrutt zu erreichen; allein gegen ihre Erwartung näherte sich der General von Pork mit seinem Korps von Merseburg über Mücheln. Unweit Laucha wurden einige tausend Kriegsgefangene befreit. Der General von Pork fand Infangs tapfern Biderstand.

aber Blücher mit ben übrigen Korps seines Sees von Weißenfels gegen Freiburg heranructe, fich ber Feind ploglich in das Thal ber Unstrutt, n Ausgange mit Gepack und Artillerie verstopft en. Die entstandene Verwirrung machte eine lans Bertheidigung unmöglich, und die Franzosen sasch gezwungen, mehrere Munitionswagen selbst serstören; andere fielen, nebst 18 Kanonen und o Gesangenen, in die Jande der Preußen. Die Versrung, welche der Übergang über die Unstrutt Marsche des schlesischen Feeres verursachte, ihrte dem Feinde den nöthigen Vorsprung, um m Verluste zu entgehen.

Bu mehrerer Sicherheit bes Marsches über Freishatte Napoleon einen Ungriff auf die östreichische eilung an der Kösener Brücke besohlen; allein der Ig entsprach nicht seiner Erwartung. Auch die aße von Weimar hatte ruffische Kavallerie vor Franzosen besetz, und der gemachte Versuch, sie er zu reinigen, war ganzlich mißlungen. Napoleon ete daher den weitern Marsch des Heeres von ard oberge über Buttelstädt gerade nach urt. In dieser von Franzosen besetzen Festung te er am 23. Oktober an. Der Nachtrab, welcher Freiburg und vor Kösen stehen geblieben war, deckte angs diese Bewegung. Allein auf seinem Rückzuge ich er bei Buttelstädt mit ruffischer Keiterei in nachzige Gesechte.

Die verbundete Sauptarmee mar bisher bem Feineils über Naumburg, theils über Jena und Weimar,
gegen Erfurt gefolgt. In der Erwartung, daß fich Napoleon bei diefer Festung aufstellen, und noch eine

Seite der Mings-Archip-Direct

Odlacht wagen werbe, wurden bie Streitfrafte bes Sauptheeres naber vereinigt. Der General pon Blus der wendete'fich mit feiner Armee über Tenftabt nach Langenfalfa, um von bort aus bem feindlichen Beere bei Erfurt in Flanke und Ruden gu operiren ; mabrend bie Sauptarmee in ber Rront vorrücken werte. Allein Navoleons Berricaft in Deutschland mar vernichtet. Er glaubte ben Uberreft bes Beeres mit bem möglich fleinsten Berlufte über ben Rhein gurudführen gu muffen, um bie vielleicht bald bedrobte Grenze des eigenen Reiches mit befto groferer Soffnung eines guten Erfolgs zu beschüten. Gine Ochlacht fcbien für bie erft turglich gefchlagene Urmee fcon aus bem einzigen Grunde nicht julaffig, weil Brebe's eiliger Bug auf die Rommunikationen, bei langerer Berjogerung bes Beeres im Innern von Deutschland ; um. fo ficberer alle Bege und Mittel jur Rettung abgefcnitten batte. Dapoleon mar baber auf die fcnelle Fortfetung bes Rudjugs bedacht. Babrent feine Armee am 25. und in ber folgenben Racht Erfurt perließ, und Gotha queilte, blieb Qubinot mit bem Nachtrab vor ber Feftung jurud, und taufcte burd feine Bortruppen, beren Aufstellung er unverandert beibebielt, die Bachfamkeit ber Allifrten. Durch biefe gelungene Lift verschaffte er bem Beere einen febr michtigen Borfprung. Die Berbundeten foloffen Erfurt ein, und folgten bierauf wieder bem Reinde. Bei Gie fenach, Bach und Bunefeld litten bie Rrango. fen bedeutend durch das Streiftorps des ruffifden Benerals 31omaistn. Bei Gifenach batte am 26. bas ich le fifche Beer ibren Nachtrab erreicht und gefolagen. Zwei bairifche Bataillone und bie gange muttembergische Division bes General Lieutenauts Grafen von Franquemont verließen an biesem Tage bie Armee bes Feinbes, welche über Bach und Fulba an ben Main hinabeilte. Da es Anfangs zweiselhaft schien, ob Napoleon auf biesem burch ben General Brebe gestährbeten Bege nach Mainz, oder aber rechts seits warts nach Coblenz, seinen Marsch fortseten werbe; so führte Blüch er sein heer von Saalmunster und Bulba durch das Vogelgebirge nach Giessen, wo es einige Rubetage erhielt, nachdem man mit Gewißsheit erfahren hatte, ber Feind marschire über Banau.

Während die schlessiche Urmee bei ihrem Abmarssche an die Lahn die Ruckzugslinie des Feindes verließ, durchzog das bahmische Sauptheer die schwierisgen Engwege des Thüringer Waldes. Auf solche Weise geschah es, das Napoleon, fast nut allein von Streifforps und leichten Truppen versolgt, den Main ohne anderen Verluste erreichte, als den ihm wieders holte kleine Gesechte, der Ubfall deutscher und polmissche Truppen, und besonders die große, durch rastlosse Marsche und Entbehrung so leicht erklarbare Entskräftung verursachten.

Mehrmals hatten sich bisher allirte Abtheilungen zwischen, und selbst vor ben feindlichen Beereszuge geworfen; allein ihrer Schwäche wegen, waren fle eisner zahlreichen Armee höchstens lästig, aber nicht gestährlich. Ganz anders verhielt es sich mit der öftreischischen der general der Ravallerie Graf Wrede bei Sanan aufgestellt hatte; fest entschlossen, der Franzosen weistern Rückzug auf dieser Seite zu hindern. Dieses nene verbandete Beer war bei 50,000 Mann start. Der

oft. milit. Beitfarift. 1321. III.

Beneral Graf Brede batte, nach bem Abschluffe bes Bertrags gwifden Offreich und Baiern, am 15. Die tober ben Oberbefehl übernommen, und marichirte eis ligit von Braunau über Canbebut, Donauworth, Mortlingen, Dintelsbubl, Unfpach und Uffenheim nach Burgburg. Bor biefer Reftung langte bas allitte Deer am 24, Oftober an, und machte, nach einer vorgangigen farten Befdiegung, ernfthafte Unftalten jum Sturme. Der frangofifche Rommandant, Divifions - General Tharreau, fab fich baburd zu einer Ubereinkunft genöthigt, nach welcher er bie Stadt raumte; und fich mit allen feinen Truppen in bie Citabelle Marien bergguruckjog. - Um 26. traten die Uflite ten ben Marich nach Ufchaffenburg an, zwei Lage fpater erreichte ein Ravallerieregiment bie Diefe Reiterei murbe jeboch bald Stadt Sonau. wieder burch eine feindliche Abtheilung verbrangt, mel-- de faft gleichzeitig von Gelinbaufen berankam. Es mar bie Gripe bes Bortrabs vom feindlichen Seere: Sobald einige beutsche Infanterie in ber Rabe pon Sanau angelangt mar, ließ ber General Graf Brede biefe Stadt noch mabrend ber Macht aufs Meue befe-Ben. - Um 29. fruh marfen die Alliirten eine 4000 Mann ftarte feindliche Rolonne jurud, melde auf ber Bellnhaufer Strafe burd ben Bald im Anmaride mar. Die britte bairifde Divifion, die fich weiter gegen Bellnbaufen vorgewagt batte , fließ bald auf eine überlegene Dacht, und mußte fich eiligst wieder guruckzies ben. Auch bas Manover, welches eine oftreichifde Brigabe gegen bes Feindes linte Flante auszuführen verfucte, murbe vereitelt. Das frangofifche Beer paffirte alfo obne Beunruhigung und Ochaben bie beschwerlis

chen Engwege im Ringigthale vor Gellnhaufen, und naberte fich in ichnellen Schritten ber alliirten Stellung vor Sanau.

Dach einet Entfendung nach Frankfurt und einis gen andern Detachirungen, erabrigte bem General Graf Brede noch eine Macht von beilaufig 40,000 Mann, bie er am 30. Oftober bei Sanau in Schlachtorbnung aufstellte. Die Bergogerung, welche im Mariche ber allierten Sauptarmee eingetreten mar, batte Mapoleons Beer einen großen Borfprung verschafft, und ber Beneral Graf Brede Connte jest ichwerlich mehr boffen, bag er, obne aller weiteren Unterftugung, im Stande fenn werde, 70,000 Frangofen unter einem fühnen, erprobten Feldberrn aufzuhalten., ober enticheibend zu ichlagen. Allein ber allierte Relbberr vertraute fich felbft und feinem auserlefenen Beere. War auch ber gehoffte glangende Erfolg feines Manovers baburd vereitelt, daß ber fo febr überlegene Reind gleich. fam unverfolgt gegen ibn beranruckte, fo blieb er bene noch ernsthaft entschloffen, burch fraftigen Biberftanb bem feinblichen Beere allen möglichen Abbruch ju thun, um es bier vor ben Mugen Frankreichs noch bebeutenb ju fcmachen, und baburch ben guten Erfolg bes naben Ubergangs ber Muirten über ben Rhein immer mebr und mehr zu fichern.

Der Feind fing balb an ftarter ju brangen, und bie alliirten Bortruppen faben, fich jum Ructjuge in bie Sauptstellung genöthigt. Sier ftanb im Bentrum zahlreiche Artillerie, um bas Debouchiren bes feindlichen Seeres aus bem Sanauer Walbe zu hindern. Durch bie Wirksamkeit bieses Geschütes wurde ber ereste Bersuch glucklich vereitelt. Auch gegen den rechten

Rlügel ber allierten Stellung batte ein feindlicher Ungriff feinen beffern Erfolg. Allein ber tapfere Biberfand ermuthigte nur bie Reinde. Geit brei Stunden bauerte bereits bas febr blutige, aber unentibiebene Gefect, und Ravoleon batte mabrent biefer Beit ben aröften Theil feiner Urmee auf bem Ochlachtfelbe gefammelt. Er wollte mit Ubermacht ben Gieg burch einen, jetoch fichern Ochlag erzwingen; benn ein theilmeifes Berftarten ber Schlachtlinie burch allmablig ans langende Silfe batte meder feine Begner betaubt, noch Die Geinen begeiftert. - Der Mugenblick zur Enticheis bung mar jest gefommen. Die Stellung der Mlirten mußte burchbrochen, alle Sinderniffe mußten auf bie Seite gebrangt, und fo ber weitere Beg jum Rheine gebabnt werden. Im Bertrauen auf feine Ubermacht und zweckmaffige Unordnung, befahl Dapoleon ben allgemeinen Ungriff. Die Reiterei formirte fic unter einem beftigen Rartatidenfeuer ber Ullirten, und ruck. te gegen beren Bentrum. Gine gablreiche Batterie und Maffen des Rugvolts gaben biefem Ungriff Giderheit und Machbrud. Der gute Erfolg tonnte nach folder Ginleitung fcwerlich feblen. - Die Reiterei murbe zwar genothigt, ibre bereits errungenen Bortheile mies ber aufzugeben ; allein ein Rartatichenhagel aus fünfzig Befduten brobte bem linten Flügel ber Muirten Bernichtung. Der General Graf Brebe entschloß fich in biefer Lage jum Rudgug. Er durfte um fo meniger eine nabere Entwicklung in feiner Stellung abmarten, als er bie gange feindliche Ubermacht ju einem ente fceibenben Angriff bereit fab, und ber feinerfeits eine tretenbe Mangel an Gefdut . Munition nicht einmal erlaubte, bas Feuer ber feinblichen Artillerie mit Ere

folg zu erwiedern. Das verbundete Beer ging über bie Lambon-Brude, die eine Wiertelftunde oberhalb ber Stadt liegt. Der Feind brangte besonders den linken Flügel und bas Zentrum. Die Gile, mit welcher ber Rudzug geschah, war Ursache, daß viele deutsche Soldaten in ber Kinzing ertranken.

Wahrend ber Racht gerieth ein Theil ber Stabt Sanau burd bas feindliche Befcugfeuer in Brand; allein ber Gingug ber Frangofen erfolgte erft frub um acht Uhr bes 31. Oftobers, nach bem Abmariche ber Mis liirten. Sanau mar fur neue Offenfiv = Operationen ein febr michtiger Stubpunft. Um ibn obne Bergug gu benugen, murben zwei feindliche Rorps (bas vierte und fechste) beauftragt, auf bas linke Ufer überzugeben, und die Bortbeile bes bisber erfoctenen Giegs zu vermehren. Rach turgem Widerstande murben bie Allitten von ber Cambon : Brude binmeg, gegen bie Ufer des Mains gebrangt. Die erhaltene Berftartung fette jedoch biefen Alugel bes verbundeten Beeres bald wieber in Stand, ben Fortidritten bes Reindes Einbalt ju thun , und endlich felbft bie Offenfloe ju ergreifen. Die Biebereroberung von Banau und ber Übergange ber Ringig fonnte allein eine vollständige Entscheidung berbeiführen, und mar baber ber Begenffand bes alliteten Ungriffes. Der General Graf Brebe ftellte fich felbit an bie Opite bes öftreichifden Rugvolls, bemach. tigte fich eines Thores, und eilte burch bie Stadt nach ber Brude ,mo eine fomere Bermundung feinen rubmlichen Gifer unterbrach. Mußer bem morberifchen Feuer, welches ber Reind am jenseitigen Ufer unterhielt, mar es ibm zugleich gelungen, ben bolgernen Theil ber Brude ju verbrennen. Die fturmende Infanterie ber Muite

ten fab fich alfo außer Stande, über ben gluß ju geben, und burch gangliche Reinigung bes rechten Ufers ben Gieg zu vollenben.

Bahrend die beiden feinblichen Armeekorps var hanau kampften, war der Marschall Mortier mit der Arrieregarde, die aus zwei Divisionen der jungen Garde und aus einem Kavalleriekorps bestand, von Gellnhaufen her im Anmarsche. Die Sichatung dieses Nachtrabs war also die eigentliche Ursache des langen Aufenthalts jener beiden Korps, und aller ihrer Offensiv. Operationen an den Ufern der Kinzing. Ihre Bestimmung war vollkommen erreicht, und sie folgten gegen Abend Napoleons heer nach Frankfurt.

Der Berluft ber Berbunbeten in ben Gefechten bei Banau belief fich auf mehr als good Bermundete und Lodte. Moch mehr batte ber Reind verforen. Die Babl ber Gefangenen allein, welche ben Muirten theils in ber Ochlacht, theils bei Streifereien und Uberfallen, in die Bande fielen, betrug nabe an gebn taufend. -Die Streifforps, welche in ber Berfolgung bes Reinbes ber alliirten Sauptarmee vorangeeilt maren, batten großen Untheil an ben Ereigniffen bei Sanau. Die Grafen Platow und Orlof nahmen dem feindlis den Rachtrab auf bem Marfche von Gellnbaufen nach Sanau mehr als 3000 Gefangene. Reine Borficht mar vermogend, bas retirirende Beer gegen bie Rubnbeit biefer Streiftorps ju fichern. Roch auf bem Mariche von Krankfurt nach Main; gerietben 1300 Frango. fen nebft Geschut und Munition in bie Gewalt bes Generals Grafen Orlof.

Am 2. Movember rudte bie öftreichifch bairifche Armee nach Frankfurt. Der Feind wurde hierauf

mit Gewalt von ber Did ba entfernt, beren Ubergang er fo lauge zu vertheidigen gehofft batte, als erforberlich mare, Die Befestigungearbeiten an Soche beim ju vollenden. Dit ber Bertheidigung Diefer Stadt mar Anfangs bas gange vierte feindliche Rorps beauftragt. In ber vergonnten furgen Grift murbe bochbeim burch vorgelegte Rlefchen ju einem ziemlich balte baren Doften verftaret. - Mirtlermeile batte bas verbundete Sauptheer Frankfurt erreicht, und bezog am 6. Movember Rantonirungs - Quartiere zwis fden ber Cabn und bem Reckgr. Um aber bie beabfichtigte Rube ber Truppen ju fichern, mußte ber Reind aus Sochbeim entfernt merden. Der Reldzeugmeifter Graf Gnulan unternahm in biefer 216= ficht am q. Rovember den Ungriff. Die Stadt wurde erfturmt, und ber größte Theil ber Befagung gefangen; ber Uberreft fucte fein Seil in ber Rlucht.

Die Eroberung von Sochheim beschloß gleichsam Deutschlands Befreiung; benn außer ben Brückenköpfen von Rehl und Rassel befagen die Franzosen nichts mehr auf bem recht en Ufer des Rheins. Die von Franzosen besetzen Pläte im Rüschen der allirten Armee waren isolirt, und ohne alle Silfe; ihr baldiger Fall konnte daher mit Sicherheit gehofft werden. Mehrere siesen wirklich noch vor Ersöffnung des neuen Feldzugs; als Stettin, Basmosk, Modlin, Torgau und Danzig. Bitzen berg wurde um die Mitte Janners vom Generat Graf Tauenzien erstürmt. Etwas später kapitulirten Küstrin und Glogau. Die Stadt Erssurt wurde am 6. Jänner an die Preußen übergeben; allein die beiden Sitadellen, der Petersberg und

bie Cyriafsburg, blieben fortmabrend im Befite ber Frangofen; fo mie bie Feste Marienberg bei Burgburg, und bie Sauptplage Magbeburg und Samburg.

Mußer ber polnischen, mar auch ein Theil ber Rorbarmee mit ber Blodabe und Belagerung biefer verschiebenen Reftungen beschäftigt. Bulom's Rorps wendete fich nach Solland. Geine Untunft veranlagte bafelbft einen allgemeinen Aufftand, und bie Frangofen faben fic balb auf die Bertheibigung ber beffern feften Dlage befdrantt. Opater folgte ber General Baron Bingingerobe mit feinem Rorps, um burch einen Übergang am Nieber : Rheine Bulow's Ungriff auf Flandern und Brabant zu erleichtern. Den Reft ber Norbarmee führte ber Rronpring von Schweben nach Danemart, bas mit Frankreich noch immer alliirt war. Go bauerte im Morben und Morbmeften von Deutschland ber Rrieg ohne Unterbrechung fort, mabrend bie folefifche und bie Bauptarmee in Rantonirungs. Quartieren langs bes rechten Rhein : Ufer& ausruhten, fich verftartten, und auf alle mögliche Beife vorbereiteten gum naben Ubergange nach Franfreid.

Der Feldmarschall von Bluder hatte, wie wir hörten, seiner Armee bei Gieffen und Betlar einige Rubetage gegönnt. Allein nach brei Tagen entschloß er sich zu einer Bewegung über Limburg und Siegburg nach Mühlbeim, um bort über ben Rhein zu geben, und die Betäubung bes Feinebes zu Eroberungen auf bem linken Ufer zu benüsten. Die schlesische Armee trat wirklich biesen Marsch

an. Allein am 11. Movember riefen fie die allirten Monarchen von jener ifolirten und fehr gewagten Operation ab, und übertrugen ihr, jur einstweilis gen Beschäftigung, bei Main; die Blockabe von Kafel und bes Forts Montebello.

(Die Fortfegung folgt.)

#### IV.

#### Literatur.

1) Zeitschrift für bie Rriegegeschichte ber Borgeit. Erfurt 1821. Des ersten Banbes zweites und brittes heft.

In diefen beiden Seften werden die Auffage: ber Rud. jug der 10,000 Griechen , der zweite puaifche Rrieg , und Die Uberficht des Rriegmefens der Griechen, gefchloffen. Das ameite Beft enthalt außerdem noch, unter dem Titel Up borismen, eine Grelarung ber Tatrit und Strategie im Singe der Alten; - biographische Stiggen der beiden Saupthelden des zweiten punifchen Krieges : Bannibal's und Scipio's, - und einige Bruchftucke aus Salluft's Catilina und Jugurtha, Die beffen eigene Unfichten über Menichen : und Staatenleben aussprechen. 3m dritten Befte findet man noch den Unfang einer überficht des Rriegemefene der Romer, und eine Charafteriftit des Jufius Cafar. - Der nachfte Band wird der Rriegsgefdich. te des Mittelalters gewidmet fenn. - Die umfichtsvolle Bahl der Auffage, und die Gediegenheit ihrer Bearbei. tung, baben diefem Journale bereits einen mobl verdien. ten Beifall erworben , und in jedem Freunde ber Rriege. Biffenfchaft innige Buniche für deffen Berbreitung erregt.

2) Neueste Musterblatter ber Kalligraphie in Alphabeten und Texten aller Schriftarten, von Joseph Paper, Schreibmeister in Wien. Im Berlage bei dem Verfaffer.

Dieses von einem E. E. hoffriegsbeamten in 12 Groß. Folio. Blättern herausgegebene, durch Regelmäßigkeit, kräftigen Ausbruck und Schönheit der Buchflabenformen und Büge fich auszeichnende, und im Rupferstich sehr geslungene Schriftwert verdient allen militärischen Bildungsanftalten: Akademien, Radeten: Rompagnien, Erzies hungsbäufern, Regiments. und Rorpsschulen zc., beions dere empfohlen zu werden. Sein Preis ist 4 fl. 48 kr. G. M. Die Eremplare find zu haben bei dem Berfasser (Salvastorgasse Nr. 378 im 4. Stock).



## Berichtigung.

(Eingesenbet)

In der öftreichischen militärifchen Beitfcbrift, drittes Deft, 1821, befindet fich ein Auffas:

"Beitrag ju ber Gefchichte bes neunten Rorps ber frangöfischen verbundeten Urmes im Feldzuge gegen Ruß-

land 1812 2c.," worin es unter andern beift .

"Bor allen hob fich das Dragonerregiment Pring fos hann hervor, und zeigte fich auch hier des ehrenvollen Rusfes der fachfichen Lavallerie würdig. In minder vorzüge lichem Stande mögen die beiden fächfichen Infanserieres gimenter gewesen sepn. Sie waren bei dem Battuden ihres Armeetorps von dem General Repnier zufrückgelaffen worden."

Obgleich bas fo eben bei Urnhold in Dresden erfchie.

mene Bert :

Belbzuge ber Sachfen in ben Jahren 1812 und 1813, aus ben bemährteften Quellen gezogen und bargeftellt, von einem Stabsoffizier bes fonigl. fachlichen Generalftabes. Mit 1 Karte und 3 Planen, —

von felbft biefe Stelle in Binficht ber beiben tonigl. fachfifchen Infanterieregimenter von Rechten und von Bow, widerlegt, fo fer boch auch bier eine Burge Berichtis

gung erlaubt.

Gewiß hatte ber geehrte herr Verfasser nicht Gelegenheit, diese Regimenter naher kennen zu lernen; er wurs be sich sonft von ihrem guten Stande überzeugt haben. Schon das Wort "mögen" scheint uns zu beweisen, daß jenes nachtheilige Urtheil ihm nur aus der dritten hand zugekommen, oder durch irgend eine Jufalliakeit bestimmt worden sep. Sonder Zweisel konnte diese Infanterie jeder andern des neunten Armeekorps an die Seite geseht wers den, ohne dabei gerade zu verlieren. Für ihren guten Justand, für ihren herrlichen Geist, bürgt das, was diese Truppe im größten menschlichen Elende noch helbenmuthig leistete.

Es ift ferner ungegrundet, menn ber herr Berfaffer behauptet, bag biefe Regimenter (bes fclechten Buftane

des galber, wie er ju meinen scheint) vom General Reynienzuruckgelaffen worden maren. Dieser General hat jens Regimenter im Feldzuge 1812 nie gesehen, noch unter seinen Befehlen gehabt. Er befehligte nur das vertragsmäßige Rontingent. Jene brachen, gleich dem Regimente Prinz Johann leichter Pferde, viel später als dieses auf. Der ausbrückliche Wille Rapoleons hatte diesen überschuß annoch verlangt und erhalten.

Das Regiment von Rechten ftand feit bem Jahre 1808 in Dangig, und ging von ba den 10. April 1812

gur großen Armee ab.

Bu gleichem 3wede marschirte das Regiment von Low den z. Juli 1812 aus Glogau, wo es seit dem Marz 1812 einen Theil der Befatung ausgemacht hatte. Der Raifer sah es auf seiner Reise zur Armee in jener Festung, belobte 66 wegen feiner vorzüglich guten Baltung, und draug sogleich auf die Überlassung desselben.

Ein gleiches fand auch bei bem Regimente Pring Johann leichter Pferde Statt, wovon einige Estadronen ben Raife bei feiner Reife durch Sachfen estortirt hatten. Der Gerr Berfaffer lagt Diefem herrlichen Regimente Die

verdiente Gerechtigfeit miberfahren.

Dresden, am 20. Juli 1821.

Gin Bonigl. fächfischer Offisier.

#### VI.

Reueste Militärveränderungen.

## Beforberungen und überfetungen.

Deriggi, t. t. Rad. v. Raifer J. R. g. F. im R. bef. Fifcher, Rapl. v. Raifer Alexander J. R. g. wirklichen Optm. im R. betto.

Spatfcet, Obi. v. betto g. Rapl. im R. betto.

Pfeffer, Ul. v. detto j. Obl. im R. betto.

Ebner, F. v. detto j. 111. im R. betto.

Bubrit, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Sporer, F. v. betto & Ul. im R. betto.

Bartmann, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Ravragill, Kad. v. detto z. F. im R. detto.

Paranathioti, Rad. v. betto j. F. im R. betto.

Salis, Graf, Obl. v. Raifer Jager R. 3. Rapl. bei Raifer Alexander J. R. detto.

Brannhofer, Ul. v. 1. Jäger. Bat. 3. Obl. bei Rat. fer Alexander J. R. betto.

Ratschen, F. v. Rerpen J. R. &. III. bei Raifer Alepander J. R. betto.

Unger von Bowelberg, Rad. v. Pioniertorps 3. 3. bet. Raifer Alexander J. R. betto.

Berg, v., z. F. bei Raifer Alexander J. R. ernannt. Baringer, F. u. Bat. - Abj. v. G. D. Karl J. R. g. Ul. im R. bef.

Schlitter, Ill. v. Deutschmeifter J. R. g. Obl. im R. detto.

Bioland, F. v. betto z. Ul. im R. betto. Laftowitza, E. E. Rad, v. betto z. F. im R. befte. Oche, Feldw. v. betto z. F. im R. betto. Probasta, Rapl. v. G. D. Andwig J. R. j. wirkl. Optm. im R. bef.

Taborety, Obl. v. detto & Rapl. im R. betto.

Ludwig J. R. detto.

Reichlin, Bar., &. v. Cjartoristy J. R. g. Ul. im R. detto.

Plappert, Rad. v. Sappeurkorps g. F. bei Magguchelli J. R. detto.

Wittich, Ul. v. G. S. Rainer J. R. j. Obl. im

Shater, F. v. detto j. Ul. im R. detto.

Rafta, f. E. Rad. v. detto g. F. im R. betto.

Cimon, Ul. s. C. S. Rudvlph J. R. z. Obl. bei Bim-

Jaifner, F. v. Bad J. R. j. Plaglieutenant in Olmüg ernannt.

Grill, Rapl. v. betto g. wirklichen Spim im R. bef. Leberedorf, Rapl. v. betto g. wirklichen Sauptmann im R. betto.

Sad, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto. .

Schent, Obl. v. detto & Rapl. im R. detto.

Liebing, Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto.

Boder, Ul. v, betto j. Obl. im R. betto.

Rofc, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Langer, Fi v. detto gi Ul. im.R. detto.

Berger, Regmts : Rad. v. detto z. F. im R. detto.

Bagarid, f. E. Rab. v. betto j. F, im R. betro.

Danus, Feldw. v. betto g. g. im R. betto.

Meisner, Rapl. v. Lufignan J. R. 3. wirkl. Sptm. im R. berto.

Bipperer, Kapl. v. detto z. wirkl. Sptm. im R. betto. Weglar, Bar., Obl. v. detto z. Rapl. bei Bacquant J. R. betto.

Rammerer, Obl. v. Lufignan J. R. j. Rapl. im

Berter, Ul. v. betto a. Obl. im R. betto.

Ratharin, Ul. v. Lusignan J. R. z. Rapl. im R. bef. Ziernfeld, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Biederkehr, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Rober, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Thannböck, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Prapl, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Bierendels, Regmts Rad. v. detto z. F. im R. detto.
Dogen, L. L. Rad. v. detto z. F. im R. detto.
Clesius, Rapl. v. Reuß Plauen J. R. z. mirklichen Optim. im R. detto.

Schima, Obl. v. betto &. Rapl. im R. betto.

Wehner, Ul. v. betto &. Obl. im R. betto.

Biesner, F. v. betto 8. Ul. im R. betto,

Schneider, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Lichtenberg, Graf, Rad. v. detto z. F. im R. detto. Rempsty, v., jum J. bei Reng = Plauen J. R. ernannt. Ripte, Rad. v. 1. Art. R. j. F. bei Lilienberg J. R.

befördert.

Miscovits, Obl. v. Heffen Domburg J. R. z. Kapl. im R. detto.

Jankovite, Ul. n. Regmte Adj. v. Raunis J. R. 3. Obl. im R., detto.

Steyer, Rapl. v. Leopold von Sigillen J. R. als Trans. ports - Sammelhaus - Rommandant zu Padua. angeft ellt.

Sanned, priv. Rad. v. betto g. F. im R. bef.

Siche, Rapl. v. Strauch J. R. j. wirklichen Sauptmann im R. Detto.

Duget, Ohl. v. detto z. Rapl. im R. detto. Abrowsty, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Marschick, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Rorbenfels, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Teufel, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Papp, priv. Rad. v. detto z. F. im R. detto. Rlotocfan, t. t. Rad. v. 1. Wallach. Grz. R. z. F. bei Strauch J. R. detto. Egglof, Rad. v. Wimpfen J. R. 3. F. bei De Baup J. R. bef.

Rosowis, Rad. v. 3. Ert. R. g. F. bei De Baup. J. R. betto.

Dormus, Ul. v. Chafteller J. R. z. Obl. im R. betto. Leonardelly, Ul. v. betto z. Obl. im R. betto.

Barnhaufer, F. v. detto j. 111. im R. detto.

Streicher, Rorp. v. betto j. F. im R. betto.

Rurg, Rapl. v. Rugent 3. R. g. wirklichen Bauptmann im R. betto.

Bind von Bulow, Rapl v. betto j. wirkl. Sauptmann im R. betto.

Soffmann, Rapl. v. detto j. wirklichen Sauptmann im R. detto.

Otfchenaszet, Dbl. v. betto j. Rapl. im R. betto.

Brabet, Dbl. v. detto g. Rapl. im R. detto.

Rohl, Obl. u. Regiments - Adjutant v. detto z. Rapl. im R. detto.

Frang, III. v. betto g. Obl. im R. betto.

Urleth, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Pacgtomety, Ul. v. detto j. Bat. - 2dj. überf.

Riesling, F. v. detto g. Ul. im R. bef.

Markovich, F. v. detto &. Ul. ich R. detto.

Soebel, 3. v. detto j. Ul. im R. detto.

Strenmaner, F. v. detto z. Ul. n. Regmte - Abj, im R. Detto.

Sillenkamp, er prop. Rab. v. betto g. F. im R. betto. Munger, t. t. Rab. v. betto g. F. im R. betto.

Brodi, priv. Rad. v. betto j. F. im R. Detto.

Schwarzenberg, Fürft, Ul. v. Mar Joseph J. R. bel Gfterhagy J. R. detto.

Rlokocsan, F. v. vakant Spleny 'J. R. z. Ul. bei Efterhazy J. R. detto.

Moll, Bar., F. v. G. D. Karl J. R. 3. Ul. bei Colloredo Mansfeld J. R. betto.

Bobel, Bar., priv. Rad. v. Colloredo Manifeld J. R.

Pulsty, Bar. 3. F. bei Colloredo Mansfeld J. R. ernannt.

Birth, Spim. aus dem Penfioneftand ju Bleb. Runtel 3. R. eingetheilt.

Centner, Rapl. v. Bied : Runtel 3. R. g. wirflichen Optm. im R. betto.

Blagevid, Ul. v. betto j. Dol. im R. betto.

Erner, Ul. v. detto j. Dbl. im R. betto.

Cocher, R. v. betto g. Ul. im R. bette.

Goldberger, F. v. betto j. Ul. im R. betto.

Ricoledon, F. v. detto g. Ul. im R. betto.

De Traup, F. v. Cjartoriety J. R. g. Ul. bei Bieb-Runfel J. R. betto.

Boltominety, er prop. Feldm. v. betto j. F. im R. betto.

Obich von Turnftein, f. f. Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Pines, jum J. bei Bied - Runtel J. R. ernannt. Burger, Kapl. v. Prochasta 3. R. j. wirtl. Optm.

Febrigoni, Obl. v. Detto j. Rapl. im R. betto.

Alcainy, Graf, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

Cornalbo, F. v. betto g. Ul. im R. betto.

im R. bef.

Dal Dila, F. v. Prochasta J. R. g. Ul. im R. betto.

Gnulan, Graf Samuel, J. v. Albert Spulan J. R. g. Ul. bei Drocasta J. R. detto.

Uffenheimer, er prop. Feldw. v. Prochasta J. R. & F. im R. detto.

Mittis, priv. Rad. v. detto z. F. im R. betto.

Gornpp, Bar., Rab. v. Pionierforps 3. F. bei Prochasta J. R. betto.

Pongoni, t. t. Rad. v. Prochasta J. R. j. F. im R. betto.

Dopps, Obl. v. Bellington J. R. g. Rapl. im R. betto. Pojan, Ul. v. betto g. Obl. im R. betto.

Maner, Rarl, Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto.

Mayer, Leopold, F. v. detto j. Ui. im R. detto.

Dft. milit. Beitfdrift. 1821. III.

Münger, t. t. Rad. v. Rutschera J. R. z. F. bei Wellington J. R. bef.

Duller, Rapl. v. Bellegarde 3. R. 3. mirtl. Spim: im R. betto.

La Flechere, Graf, Rapl. v. betto j. wirkl. Sauptmann im R. betto.

Rothmund, Rapl. v. betto j. mirklichen Sauptmann im R. betto.

Ruckfuhl, Obl. v. betto z. Rapl. im R. betto. Gebhardt, Obl. v. betto z. Rapl. im R. detto. Mareck, Obl. v. betto z. Rapl. im R. detto. Mareck, Obl. v. betto z. Rapl. im R. detto. Hadenscheiner, Obl. im R. detto. Suckenscheiner, Ul. v. betto z. Obl. im R. detto. Frenzel, Ill. v. detto z. Obl. im R. detto. Dittrich, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Dittrich, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Rraskowitz, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Grünnschnitt, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Grünnschnitt, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Rottulinsky, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Ropkowitz, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Rock J. v. detto z. Ul. im R. detto. Rock J. v. detto z. Ul. im R. detto.

Wutichevich, t. t. Rad. v. detto z. F. im R. detto. Menaggia, priv. Rad. v. detto z. F. im R. detto. Müller, Feldw. v. Mayer J. R. z. F. im R. detto. Sager, Kapl. v. Radivojevich J. R. z. wirtl. Sptm.

im R. detto. Tanbenberg, Obl. v. Wellington J. R. z. Rapl. bei Radivojevich J. R. detto.

Dünger, aus G. S. badenichen Dienften g. Ul. bei Radivojevich J. R. ernannt.

Gordon, Rad. v. De Baur J. R. g. F. bei Radivoje. vich J. R. bef.

Amon, v., Ul. v. Rerpen J. R. j. Obl. im R. betto. Bollbein, F. v. betto g. Ul. im R. betto. So amm, f. t. Rad. v. betto g. F. im R. betto.

- Bimpfen, Graf, Obl. bei Bimpfen J. R. j. Rapl. bei Spleny J. R. bef.
- Mahlern, F. bei Maffan J. R. g. Ul. bei Spleny J. R. detro.
- Bruder von Donau, Rad. v. Mar Joseph J. R. g. F. bei Splenn J. R. betto.
- 3 arta, Rad. v. Radivojevich J. A. g. F. bei Spleny J. R. betto.
- Wlagits, Rapl. v. G. B. Frang Rarl J. R. z. wirkl. Sprim. im R. detto.
- Rlyucharich, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto.
- Saftelis, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.
- Grunwald, Ul. v. detto j. Dol. im R. detto.
- Schoefdus, Ul. v. 8. Jag. Bat. z. Obl. bei G. S. Frang Rarl J. R. betto.
- Robuth, F. v. C. D. Frang Rarl J. R. g. Ul. im R. detto.
- Bufafovich, F. v. Colloredo Mannefelb 3. R. g. Ul. bei G. B. Frang Rarl 3. R. detto.
- Czintula, Feldw. v. G. D. Frang Rael J. R. z. F im R. betto.
- Ratorp, Bar., Rad. v. Pioniert. g. F. bei G. S. Frang Rarl betto.
- Berio, Kad. v. Colloredo Mansfeld J. R. j. F. bei E. H. Franz Rarl detto.
- Ranigan, Rapl. v. vat. hiller J. R. g. wirtl. Spim. im R. betto.
- Peget, Rapl. aus dem Penfionsftand & Siller 3. R. eingetheilt.
- Benedeck, Obl. v. vakant hiller J. R. g. Rapl. im R. bef.
- Ritfche, Ul. v. detto g. Dbl. im R. Detto.
- Racher, &. v. detto g. Ul. im R. betto.
- Comary, F. v. detto g. Ul. im R. detto.
- Felfenberg, F. v. detto g. Ul. im R. betto.

- Gifenbach, Rad. v. vat. Joseph Colloredo J. R. g. F. bei G. D. Frang Rarl J. R. detto.
- Stiller, Rad. v. Deutschmeifter J. R. g. F. bei G. S. Frang Rarl 3. R. detto.
- Biebemanu, Rapl. v. Wengl Colloredo J. R. 3. wirff. Orim. im R. betto.
- Bonnarowis, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto.
- Stampfel, Ul. v. detto g. Dbl. im R. detto.
- Bilto, F. v. betto i. Ul. im R. betto.
- Bronner, E. F. Rad. v. betto g. R. im R. betto.
- Stoligty, Rapl. v. Jofeph Colloredo J. R. g. wirff. Sprim. im R. detro.
- Groo, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.
- Duller, Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto.
- Ferdinand, F. v. detto g. Ul. im R. betto:
- Debl, er prop. Reldm. v. betto g. F. im R. betto.
- Springinsfelb, er prop. Feldw. v. betto j. F. im R. betto.
- Gilly, Sptm. v. detto g. mabr. folefifchen Grengtordon überfest.
- Devance, Joseph, Rapl. v. vat. Beaulieu J. R. g. wirfl. Optm. im R. bef.
- Balegen, Rapl. v. detto g. mirtl. Spim, im R. Detto.
- Efc, Rapl. v. betto j. wirel. Sptm. im R. betto.
- Borvatovich, Obl. v. betto j. Rapl. im R. detto.
- Rlugel, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto.
- Beder von Ballenfee, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.
- Frifch, Obl. v. Wied:Runkel J. R. g. Rapl. bei Beaulieu J. R. betto.
- Rechaset, Ul. v. vatant Beaulieu J. R. g. Obl. im R. detto.
- Bausenecht, Ml. v. betto g. Dbl. im R. betto.
- Devance, Ferb., Ul. v. betto j. Obl. im R. betto.
- Blen, F. v. betto j. Ul. im R. betto.
- Rabut, &. w. detto j. Ul. im R. detto.
- Sunt, g. v. betto j. Ul. im R. Detto.

- Pugdrowsty, F. v. val. Beaulien J.R. 1. Ul. im R. bes. Fögl, t. t. Kad. v. detto 3. F. im R. detto.
- Spandel, E. f. Rad. v. detto g. 3. im R. betto.
- Schmidt, Ul. v. G. S. Baden 3. R. j. Obl. im R. detto.
- Rrippel, F. v. detto j. Ul. im R. betto.
- Beifel, Georg, Rad. v. detto g. F. im R. detto.
- Rat, Rad. v. Ignas Syulan J. R. g. F. im R. detto.
- Demellits von Rulits, F. v. St. Julien J. R. j. UI. im R. betto.
- St. Julien, Graf Joseph, Kad. v. betto j. F. im R. betto.
- Shat, Feldw. v. Baquant J. R. j. F. im R. betto.
- Bad, F. v. Ottochaner Grg. R. g. Grg. . Bermaltungs. Ul. beim Liccaner Grg. R. Detto.
- S jankovid. Ul. v. St. Georger Grg. R. z. Grz. Berwaltunge - Ul. beim Baraediner Grz. R. detto.
- C ; we to evich, Ul. v. 2. Bannal Grg. R. f. Grg. Berwaltungs - Ul. beim Biccaner Grg. R. Dettn.
- Ranielich, Feldw. v. Rreuger Grg. R. g. Grg. + Berwaltunge - Ul. beim Szluiner Grg. R. detto.
- Mutolich, Feldwebel v. Oguliner Grg. R. g. Grg... Berwaltungs . Ul. beine Ottochaner Grg, R. betto.
- Murofic, Grundbuchführer v. 1. Bannal Grg. R.
- Purterth, Berwaltungs Praftikant v. detto g. Grz.Berwaltungs Ul. im R. detto.
- Engel, Berwaltungs Praktikant v. 2. Bannal Grg. R.
- Cjerno evich, Feldm. v. betto 3. Bermaltunge : Ul. im 1. Banal Grg. R. betto.
- Buber, Unterargt v. detto g. Berwaltungs . Ul. im
  1. Banal Gra. R. detto.
- Sabo, Obl. v. Peterwardeiner Grg. J. R. & Bermalstungs Obl. im Ballacifc Buprifchen Grg. R. betto.

- Dorid, Dbl. v. Grabistaner Grg. R. & Bermaltunge. Dbl. im R. berto.
- Jovanovid, Ul. v. Deutschanater Grg. R.; 3. Berwaltungs - Ul. im R. betto.
- Micalich, F. v. detto j. Berwaltungs Ul. im Balladifc - Ilprifchen Grg. R. detto.
- Wantner, Feldw. v. betto 3. Bermaltungs Ul. beim Cgaitiften Bat. betto.
- Stoll, Berwaltungs Praktikant v. Gradiskaner Grg. R. 3. Berwaltungs Ul. beim Brooder Grg. R. detto.
- Bugrinovic, Bermaltungs Praktikant v. Peterwardeiner Gez. R. z. Bermaltungs - Ul. im R. detto.
- Bobrilla, Jeldw. v. Wallach Illyrifchen; Grz. R. z. Berwaltungs Ul. im R. detto.
- Sallawanya, F. u. Regmts Adj. v. Barasbiner St, Georger Grg. R. g. Ul. im R. detto.
- Entterotti, Rad. Oberjager v. Raifer Jager R. j. Ul. im R. betto.
- Auer, Obl. v. 1. Jäger: Bat. g. Rapl. im Bat. betto.
- Bartmann, Ul. v. betto g. Obl. im R. betto.
- Ritschel, er prop. Gemeiner v. detto g. Ul. im R. detto. Leiß, Rapl. v. Kaiser Jager R. in die Wirklichkeit z. 2. Jager Baf.
- Peffler, Rad. v. 2. Jager = Bat. g. Ul. im Bat. bef.
- Elenit, Dbl. v. 3. Jager . Bat. g. Rapl. im Bat. betto.
- Petri, Ul. v. detto j. Dbl. im Bat. detto.
- Buttwig, priv. Rad. v. betto g. Ul. im Bat. betto.
- Schonburg, Graf, F. v. Colloredo Mansfeld j. UI. im 3. Jager : Bat. detto.
- Eichtern, priv. Rab. v. 6. Jager : Bat. g. Ul. im Bat. betto.
- Rery, Rad. v. 7. Jager : Bat. j. Ul. im Bat. detto.
- Mallowet, Optm. v. 11. Jager : Bat. quat f. g. Jager · Bat. überf.

- Blafchut, Rapl. v. g. Jager Bat. 3. wirtl. Spim, im Bat bef.
- Chriftoph, Obl. v. 4. Jäger Bat. g. Rapl. im 9,3ager Bat. betto.
- Sonebele, Ul. v. 7. Jäger Bat. g. Obl. im 9. 3ager Bat. betto.
- Gager, Ul. v. g. Jäger : Bat. g. Dbl. im Bat. betto.
- Beiner, F. v. Reng. Planen J. R. g. Ul. im 9. Jager-Bat. betto.
- Annater, F. v. Chafteller J. R. j. Ul. im g. Jager-Bat. betto.
- Lasba, Rad. v. g. Jäger = Bat. z. Ul. im Bat. detto. Lichtenberg, Graf, Rad. v. g. Jäger = Bat. z. Ul. im Bat. detto.
- Strafi, Rad. v. 3. Jager Bat. j. Ul. im 9. Jager. Bat. betto.
- Glaeger, F. v. Alepander J. R. g. Ul. im 16. Jager-Bat. betto.
- Efchelege, er prop. Gemeiner v. 10. Jäger Bat. 3. Ul. im Bat. betto.
- Bolgmann von Bolghaufen, er prop. Gemeiner v. 11.
- Gogmann, F. v. G. S. Baden J. R. g. Ul. im 11. 3ager Bat. betto.
- Richter, Ul. v. Raifer Jager R. g. Dbl. im R. betto.
- Sanns, Oberjager v. detto j. Ul. im Bat. detto.
- Concornotti, Ul. v. E. S. Albert Ruraffier 3. 5. Garnifons Bat. transf.
- Anoginger, 2. Rittm. u. G. S. Albert Ruraffier 3. 1. Rittm. im R. bef.
- Ballifc, Bar., Obl. v. betto z. 2. Rittm. im R. bettc. Bauer, Ul. v. betto z. Obl. iny R. betto.
- Saas, Rorp. v. detto g. Ul. im R. detto.
- Rade ft, Graf Frang, F. v. G. D. Baden J. R. g. UI. bei D. Albert Ruraffier detto.
- Ein fie bl, Graf, F. v. Ignag Gpulay J. R. g. Ul bei D. Albert Ruraffier detto.

Diege, Ul. v. Kronpring Ferdinand Ruraffier g. Oble im R. bef.

Biefenthal, Ul. v. detto 1. Dol. im R. detto.

Duller, Rriedr. , Rad. v. detto g. 111. im R. detto.

Tolomai, Graf, Rad. v. detto &. Ul. im R detto. .

Tabery, r. Rittm. v. Ballmoben Ruraffier 3. 1. Rittm. im R. betto.

Rupplin, Bar., Obl. v. detto j. z. Rittm. im R. detto.

Pürter, Ul. v. betto j. Dbl. im R. detto.

Bermeretird, Bachem. s. betro 3. Ul. im Rabetto.

Balter, Wachtm. v. betto j. Ul. im R. betto.

Alein, Sbl. v. Lothringen Küraffter j. 2. Rittmftr. im R. betto.

Stauffer, Ill. v. detto 1. Dbl. im R. betto.

Periot, F. v. G. S. Frang Rarl J. R. g. Ul. bei Lothringen Ruraffter betto.

Schichter, 111. v. Conftantin Ruraffier &. Obl. im R. Detto.

Loblowis, Jurft Joseph, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.

Etting, Graf, Rad. v. detto j. Ul. im R. detto.

Beigl von Reiegslohn, Ul. und Regmtsabi. v. Rronpring Baiern Dragoner g. Obl. im R. dette.

Maner, Ul. v. G. S. Toscana Dragoner 3. Obl. im R. detto.

Dichalovis, Rad. v. detto j. Ul. im R. betto.

Gidinger, 2. Rittm. v. Sobenzollern Chul. g. 1. Rittm. im R. betto.

Deffen Philippsthal, Pring, Obl. v. Leopold Sigilien 3. R. g. 2. Rittm. bei hohenzollern Chvl. detto.

Burgauer, Obl. v. Dobenjollern Chvl. 3. 2. Rittm. im R. Detto.

Robili, Graf, Ml. v. betto j. Dbl. im R. betto.

Rellers berg, Bar., Ul. v. betto g. Obl. im R. betto. Pann, F. v. Bogelfang J. R. g. Ul. bei Ophenzollern Chyl. betto.

- Stein ach, Graf, Rab. v. hohenzoffern Chol. j. Ul. im R. bef.
- Movethal, v., Rad. v. betto j. Ul. im R. betto.
- Sjumanczowsty, v., Rad. v. detto g. Ul. im R. betto.
- Gergens, Obl. w. Regmtsabj. v. Bincent Chvl. & 2. Rittm. betto.
- Fleigner, 2. Rittm. v. Rlenau Chol. 3. 1. Rittm. im R. detto.
- Molhard, Obl. u. Regmtsabj. v. detto g. 2. Rittm. im R. detto.
- Ramberg, Graf, 2. Rittm. bei E. B. Rarl Ill. 3. 1. Rittmftr. bei Roftig Chvl. betto.
- Sunnabi, Graf, Ul. bei Raifer Chul. 3. Obl. bei Roflig Chul. detto.
- Deym, Graf, Ul. beim 6. Jag. Bat. g. Obl. bei Roflig Chvl. detto.
- Festetits, Graf, Rad. v. Rostig Chol. z. Ul. im R. detto.
- Banovegen, 2. Rittm. v. Raifer gufaren g. z. Rittm. im R. betto.
- De Löhr, Obl. v. detto j. 2. Rittm. im R. detto.

  Schwarzenberg, Fürst Felir, Ul. bei Constantin Rus
  raffier j. Obl. bei Raifer Bufaren detto.
- Chamare, Graf, Ul. v. Konig v. England Sufaren g. Obl. im R. detto.
- Dehl, Rad. v. detto g. Ul. im R. betto.
- Sarta, 2. Rittm. v. Burtemberg Sufaren g. 1. Rittm. im R. detto.
- Salatin, Dbl. v. bette g. 2. Rittm. im R. betto.
- Balaga, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.
- Motfany, von der toniglich ungarifchen Garde als Ul. 3. Burtemberg Bufaren eingetheilt.
- Czapary, Rad. v. Friedr. Wilhelm hufaren g. Ul. im R. bef.
- Singer, Ul. v. G. f. Rarl Ul. j. Dbl. im R. betto.

- Benitar, 2. Rittm. v. Raifer Ul. g. 2. Rittm. im
- Rlempan, Obl. v. betto g. 2. Rittm. im R. betto,
- Goregen, Ul. m detto g. Obl. im R. betto.
- Drsp, Bar., 3. Ul. bei Raifer Ul. ernannt.
- Maron, Obl. aus dem Penfionsftand & 3. Garnif-Bat. eingetheilt.
- Romottny, Obl. v. 4. Art. R. g. Rapl. beim Temeswarer Art. Diftr. bef.
- Bill, Rapl. v. Lemesmarer Urt. Diffr. 3. mirkl. Speim. beim Siebenburger Garnif. Art. Diffr. betto.
- Schingel, Ul. v. Ollmuger Garnif. Art. Diftr. g.
- Glag, Obrfeuermer. v. Bombarbiert. g. Ul. beim DUmuger Garnif. Art. Diftr. betto.
- Sendrich, Rapl. v. Sappeurtorps z. wirfl. Sptm. im Genieforps detto.
- Dode fti, Rapl. v. Geniekorps quat. z. Sappeurkorps überfest.
- Strobel, Rad. Untbrudmfir. v. Pontonier-Bat. 3. Oberbrudmftr. im Bat. bef.
- Blanenfteiner, Rad v. detto j. Oberbrudmftr. im Bat. betto.
- Figgerald, Obft. v. Raifer Chol. g. G. M. detto.
- Coudenhofen, Dbft. v. detto g. Regimentetomman-
- Puchner, Maj. v. detto g. Obfil. detto.
- Cingia, 2. Maj. v. detto g. 1. Maj. detto.
- Glaefer, Rittm. v. detto 3. 2. Maj. betto.
- Röhler, Ul. v. vafant Beautieu J. R. in eine Sivif-Bedienstung übergetreten.

#### Pensionirungen.

Böhm, Obl. v. G. B. Rainer J. R.

Dürelle, Ul. v. Cjartorysty 3. R.

Ros, Bar., Spim v. 3ad 3. R.

Mobimont, Sutm. v. 3ad 3. R. Balter, Sotm. v. Luffanan 3. R. Duller, Ul. v. Renk : Dlauen 3. R. Freund, Dbl. v. Leopold Sigilien 3. R. Bagaglia, butm. v. Greth 3. R. Moscatti, Optm. v. betto. Grafi, Optm. v. betto. Cafanova, Ill. v. detto. Bumel, Botm. v. Straud 3. R. Birth, Ul. v. detto. Somidt, 306., Ul. v. Autidera 3. R. Siegel, Sptm. v. Rugent 3. R. Dufel, Sptm. v. derro. Richter, Srtm. v. detto. Jatobn, Dbl. v. detto. Robr, Spim. v. Prodasta 3. R. Gottel, Dbl. v. Bellington 3. R. Daffeis, F. v. Maper 3. R. Cronifter, optm. v. Beanlien 3. R. Bokeler, Sptm. v. betto. Canany, Spim. v. detto. Rreuber, Optm. v. St. Julien 3. R. Sallentin, Dbl. v. 8. 3ager = Bat. Bageid, i. Rittm. v. G. D. Albert Raraffier. Große, Ul. v. detto. Bammerl, Dbl. v. Rronpring Ferdinand Ruraffier. Berfan, 1. Rittm. v. Ballmoden Kuraffier. Dumberth, 2. Rittm. v. Bothringen Ruraffier, Udler, 1. Rittm. v. Bobengollern Chyl. Rromer, 2. Rittm. v. betto. Coel, Bar., 2. Rittm. v. detto. Brunn, Obl. v. detto. Paliewis, Ill. v. detto. Marianp, Obl. v. Rlenau Chul. Dugitta, 1. Rittm. v. Roftig Chyl. Brambilla, Dbl. v. betto. Forli, Ul. p. detto.

Racz, 1 Rittmeister. v. Raifer Sufaren. Zfittvay, 1. Rittm. v Bürtemberg husaren. Aromeo, F. v. 2. Garnif. Bat. Zipra, Obl. v. 1. Art. R. mit Rapl. Rav. Czerny, Obl. von Olmüger Art. Diftr. mit Kapl. Rav. und Penf. Spaczeck, hptm. v. 4. Art. R. mit Maj. Kar. und

Spaczeck, Hptm. v. 4. Art. R. mit Maj. Kar. und Penf.

Bolgbecher, penf. Obfil. erhalt den Obft, Rar.

### Quittirungen.

Schönowit, Bar., F. v. Prochasta J. R. mit Rar. Gegen bauer, Ul. v. detto.
Schönborn, Ul. v. detto mit Rar.
Lopatty, Obl. v. Bellegarde J. R. mit Rar.
Guth, Ul. v. St. Julien J. R.
Leggi, Obl. v. Rostig Chol. mit Rar.
Frummer, Ul. v. Friedrich Wilhelm Bufareu.
20 ler, Obl. v. Rasfer Ul. mit Kar.

### Berftorbene. .

Schmidtstelden, F. v. Reuß. Plauen J. R. Dubsen, hotm. v. De Baur J. R. Bunfda, Ul. v. Geppert J. R. Mras, Ul. v. 12. Jäger. Bat. Szelle fan, Obl. v. König v. England huf. Pirner, Obst. v. Rutschera J. R. Ravetschau, Plat. Major in Königgraf.

Berbefferung im achten hoft. Geite 117 Beile 1 von unten fatt 714 Reiter lies 3714 Reiter.

# Inhalt bes britten Banbes.

# Glebentes Beft.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | Seite       |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---|
| -I. Darftellung ber Rriegs-Ereigniffe im füblichen Franfreich |             |   |
| im Jahre 1814. Mit einer Rarte von Gud . Frunfreich .         | 3           | - |
| II. Stigge ber Beldguge 1813, 1814 und 1815 (Fortfegung.)     |             |   |
| Die Schlacht bei Leipzig                                      | 46          | - |
| II. Lagar Schwendi, f. f. General Lieutenant, geb. 1325       | -           |   |
| geft. 1584. (Biographie besfelben und Driginal : Dent-        |             |   |
| fcrift über ben Rrieg gegen die Burten 1566)                  | 77          |   |
| IV. Neuefte Militarveranderungen                              | 100         |   |
| 21 ch tes Seft.                                               |             | • |
| I. Darftellung ber Reiege , Greigniffe im füdlichen Grant-    |             |   |
| reich im Jahre 1814. (Schluß)                                 | 115         | ~ |
| II. Gefdichte der Ereigniffe in Gerbien in ben Jahren 1804-   | •           |   |
| 1812. Fünfter Ubschnitt. Ereigniffe in den Jahren 1810 .      | 174         |   |
| III. Bemerfungen eines öftreichifchen Ravallerie . Offigiers  |             | • |
| über ben in der fechtten Borlefung über die Sattif der        |             |   |
| Reiterei enthaltenen Grundfat, die Stellung der Offis         |             |   |
| giere bet der Ravallerie betreffend                           | ıg5         |   |
| IV. Beleuchtung bes in Dr. 233 und 234 im Berliner Milis      | •           |   |
| tar : Wochenblatte enthaltenen Auffages : Beitrag gur         |             |   |
| bobern Artillerie : Saftit                                    | <b>30</b> 1 |   |
| V. Chronologifche überficht einiger Erfindungen in ber        | - :         |   |
| Kriegefunft                                                   | 210         |   |
| VI. Reuefte Militar eranderungen                              | 222         | • |

